rankfirm und Offenset er nächsten Zeit mit en seit ein en seit en

tuhe am Pferdskog

Das erste Ruhegebel i rhoiung in der Bundes rird vom Umlandverbel irt im Gebiet um den Pfeis er Gemeinde Schmin

er Gemeinde Schmittenk us eingeziehte. Ruhenk

ereiche vor mehrere de metern Fache, in die be

ischen Geräuscher der Unrühe und Hektik verte Attivitäten einwirken

od nach 20 Jahren

Der 31 Jahr- alte Christel us Reims in Vordfalle

ach 20 ar sgem Kom

m 15. August 1963 water

ljährige von einem Autij

Morder Dapenstead

Ernverietzungen erha

Irteil gegen Goldhad

Wegen Betrugshaldsha

andgericht: gestem deuts ihaber der 1979 zusamme henen Herner Minerale

foldin, E-hard Goldbech lafts zaie von sechs la

echs Monaten verunelt k

cht san es ais er riesenag

eute 54 Jahre aire Goldhei

linden als "Strohmann"m"

einer Treidstoff-Liefelie

tacht hatte, um das Blink

ng des Umsatzsteuergests

anutaen. Nach Auftebige

tenervergunstigung bie

ach das Unternehmening

otneben und der Fishisk und 8,5 Millionen Markgest

**Vetten** auf das Wette

In London we es mix

thon den 29 Tag unument

gnete, werden jeur Weise.

racherfirma sielet eine Mit.

om 15 für den Glackspille

isten beldet trockennik

leißes Wochenende

Die erste grodere Resse

iesem Jahr wire nach be

ing des ADAC am kome

fingst wood energe überk en vor dier im sudmi aum roler. Der Automi ies gestern in Minainender

18 Schon am Freitamet

nd dannum Samstag ome ad 21 Marin erneblichen

SUMMED IN THE PROPERTY.

asekten-Invasion

Die kustbarste ind ähen ek Leitens, die 1961 nie gründete Biblioteck

ird von einer Invasion für urmern Tecken Flöhe b im und Mauser bedruk b

TO THE MENT OF THE PARTY OF

chader. Wenn night bill agegon unternommet ag internommet ag internommet.

ZL' GL'TER LEI

Wer the feet and all the

en - Schligger in de E er - Schligger in de E

A 🚒

g votalises.

POLITIK

#### Sowjetische Agenten enttarnt

Unterrichtete Kreise der Bun-desregierung erwarten, daß die So-wjetunion zwei ihrer an der Bot-schaft der UdSSR in Bonn akkreditierten Diplomaten sowie zwei Angehörige der sowjetischen Handelsvertretung in Köln zurück-zieht. Die Illustrierte "Quick" hat gestern Namen und Fotos der vier veröffentlicht und sie als enttarnte Spione bezeichnet. Ein Sprecher

des Bundesinnenministeriums sagte, man wolle sich dazu nicht äußern. Die sowjetische Botschaft erklärte, es gebe keine Stellungnahmen zu Presseberichten. Nach dem Bericht der Illustrier-ten handelt es sich bei den Ver-

dächtigen um Viktor Martschenko, Oleg Schewtschenko, Jewgenij Schmagin und Boris Koshenikow. Der 46jährige Luftwaffenattaché Martschenko soll dabei überrascht worden sein, wie er sich geheime Unterlagen von Elektronikfirmen verschaffen wollte. Dem 34jähri-gen 2. Sekretär der Botschaft, Jewgenij Schmagin, wird versuchte Agentenwerbung vorgeworfen. Der 49jährige Boris Koshenikow (sowjetische Handelsvertretung in Köln) tritt seit 1979 als angeblicher Experte für Medizin auf. Oleg Schewischenko (Köln) sollte einen Agentenring aufziehen.

#### ZITAT DES TAGES



99 Mit der Gewißheit, daß die Decke des Staates zwar kurz ist, aber kolossal wärmt, sollte Beden können.

Der Haushaltsexperte der FDP-Bun-destagsfraktion, Hans-Günter Hoppe, zu den Tarifverhandlungen im öffentzu den Tarnvernandingen in dirent-ichen Dienst. Hoppe wies darauf hin, daß die Beschäftigten bei Bund, Län-dern und Kommunen gegenüber den Arbeitnehmern in der privaten Wirt-schaft gesicherte Arbeitsplätze haben. FOTO: POLY-PRESS

#### SPD distanziert sich

AP, Benn
Das SPD-Präsidium hat sich
deutlich von Überlegungen des Parteivorstand-Mitglieds Oskar Lafontaine distanziert, der einen Generalstreik gegen die Stationierung neu-er Mittelstreckenwaffen ins Gespräch gebracht hatte. Ohne Lafon-taines Namen zu nennen, ließ SPD-Vorstandssprecher Wolfgang Cle-ment gestern durchblicken, daß sich das Führungsgremium gegen einen politischen Streik und gegen eine weitere Emotionalisierung des Themasausgesprochen habe. Seite8

#### Flucht nach Hessen

dpa, Kassel Unverletzt ist einem 25jährigen Mechaniker aus der Nähe von Dresden gestern die Flucht nach Hessen gelungen, wie der Bundesgrenz-schutz in Kassel berichtete. Mit Hilfe eines Pfahles überwand der Mann den an dieser Stelle micht mit Selbstschußanlagen versehenen Metall-

#### Mehr Ost-West-Handel

AP, Berlin
Für den Ausbau des Ost-WestHandels hat sich erneut die "DDR"
ausgesprochen und zugleich aufgefordert, alle Sanktionen und Handelshemmnisse aufzuheben, wie das Informationsbüro West (TWE)

nung von WELT-Lesern

Papst will einen Tag länger in

#### WIRTSCHAFT

# Agrarpreise steigen um 4,2 Prozent

Ha Brüssel Die landwirtschaftlichen Erzeu-Die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise in der EG werden um
durchschnittlich 4,2 Prozent angehoben. Diese Entscheidung hat
Bundesernährungsminister Ignaz
Kiechle vom diesjährigen Brüsseler "Agramarathon" mit nach
Hause gebracht. Die Garantiepreise für die deutschen Bauern steigen damit weniger stark als die se für die deutschen Bauern stei-gen damit weniger stark als die allgemeinen Lebenshaltungsko-sten. Nach Rechnung der EG-Kommission dürften sich die Aus-wirkungen auf die Verteuerung der Lebensmittelpreise in der Bundes-republik Deutschland auf rund 0,8 Prozent beschränken. Unter dem Zwang leerer Kassen haben die Landwirtschaftsminister der EG in diesem Jahr die Preiserhöhungen für die hauptsächlichen Überschußerzeugnisse niedriger festge-legt, als für andere Produkte. So müssen die deutschen Bauern bei Milch, Butter und Getreide praktisch mit einem unveränderten isch mit einem unveranderten Stützungsniveau auskommen. Im letzten Jahr hatten die Regierungen bestimmte Produktionsschwellen festgelegt, die jedoch überschritten wurden. Die Preisaufbesserung in diesem Jahr läuft auf eine Auflockerung der bisberigen unbeschränkten bisherigen unbeschränkten Preisgarantien hinaus. Seiten 2, 9

#### **Bund: Höhere Zinsen**

dpa/VWD, Bonn Neue Bundesobligationen und Schatzbriefe mit höheren Zinsen stehen seit heute zum Verkauf. Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums sollen die neuen 7,25-Prozent-Obligationen (Serie 39-1983/88) mit einem Kurs von 99,8 und einer Rendite von 7,3 Prozent die Serie 38 ersetzen. Gleichzeitig sollen neue Schatzbriefe mit Nominalzinsen von 4,0 Prozent im ersten und neun Prozent im sechsten und siebten Jahr verkauft werden.

#### **Neues BMW-Werk** rtr, Regensburg

Nach wochenlangen Auseinandersetzungen ist nun der geplante Bau eines neuen BMW-Werkes in Regensburg gesichert, wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte. Im April kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen. In dem neuen Montagewerk, dessen Pro-duktion im Herbst 1986 aufgenombeitsplätze geschaffen werden.

#### Esso: 2 Pfennig teurer AP, Hamburg

Die Esso AG hat bundesweit den Preis für Normal- und Superkraft-stoff wieder um zwei Pfennig je Liter heraufgesetzt. Wie ein Sprecher dazu gestern weiter mitteilte, stieg auch der Literpreis für Diesel um einen Pfennig. Begründet wur-de die Preiserhöhung mit der, wie es hieß, anhaltend schlechten Ertragslage bei Esso. Die Aral will diesem Schritt heute folgen, teilte der NRW-Fachverband mit.

#### Getreideabkommen

rtr, Washington Die Sowjetunion hat dem Vor-schlag US-Präsident Ronald Reagans zur Aufnahme von Verhandlungen über ein langfristiges Getreide-Lieferabkommen zugestimmt. Amerikanische Regierungsvertre-Amerikanische Regierungsverhe-ter erklärten gestern, die UdSSR habe den Vereinigten Staaten mit-geteilt, sie sei bereit, den Vorschlag des Präsidenten bei den regelmäßigen Konsultationen im Juni zu erör-

#### Aktien erholt

DW. Frankfurt Die Aktienmärkte erholten sich nach dem Kurseinbruch vom Mon-tag wieder deutlich. Am Rentenmarkt gaben öffentliche Anleihen weiter nach WELT-Aktienindex 136,5 (135,2). Dollar-Mittelkurs 2,4675 (2,4593) Mark. Goldpreis je Feinunze 440,75 (436,25) Dollar.

#### WETTER

Wechselhaft

DW. Essen Im östlichen Bayern und Berlin überwiegend sonnig. In den übrigen Gebieten wechselnd bewölkt mit schauerartigen, teils gewittri-gen Regenfällen. Tagestemperatu-ren zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht um 9 Grad.

#### Heute in der WELT

| Tiente in (                       | ACT AAT    |
|-----------------------------------|------------|
| Auch in Cannes ist die Zeit des   | Wirtschaft |
| Glamours vorbei S. 3              | der Regier |
| Bremen: Die Fische, die Werften,  | Studienpla |
| der Staht und die EG S. 4         | 168 Tausci |
| WELT-Gespräch mit dem Chef        | Sport: FC  |
| der Konservativen Südafrikas S. 5 | um Rumm    |
| Rolivien: Angst vor der Anarchie  | Fernsehen  |
| greift um sich S. 6               | dios" vera |
| Forum: Personalien und die Mei-   | Kultur: Za |

lt: ASM ~ "Programm rung reicht nicht" S. 9 atzbörse: Heute wieder S. 15 hwünsche Barcelona bemüht sich

: Frankreichs "Freie Ranstalten Chaos

Kultur: Zum 100. Geburtstag des "Bauhaus" Gründers Gropius S. 17

Aus aller Welt: Familienfeier auf der Brooklyn-Bridge

# TAGESSCHAU Kohl: Europäische Einigung in einer kritischen Phase

EG-Gipfel wegen britischer Wahl verschoben / Bonn kommt Paris entgegen

A. GRAF KAGENECK, Paris Zum Abschluß der 41. deutschfranzösischen Konsultationen in Paris hat Bundeskanzler Kohl ge-stern die Verschiebung des Stuttgarter Europäischen Rates vom 6. auf den 17. Juni bekanntgegeben. Auf einer Pressekonferenz im Elysée Palais in Gegenwart Präsident Mitterrands sagte Kohl, dies sei "nach wiederholtem Meinungsaustausch mit London sowohl von Bonn wie von Paris aus, aber auch mit anderen Partnern" zustande gekommen, um der britischen Premierministerin Thatcher trotz der Neuwahlen in Großbritannien die Teilnahme am Treffen zu ermöglichen. Kohl qualifizierte dieses Treffen – es soll bis zum 18. Juni dauern - als "eine wichtige Begeg-nung in einem Moment, in dem sich die europäische Einigung in einer kritischen Phase befindet".

Sowohl Kohl als auch Mitterrand bestanden auf der weitgehenden Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und Franzosen in allen Bereichen, von der europäischen Sicherheit über die Vorbereitung des

Weltwirtschaftsgipfels von Williamsburg, die Fragen des europäischen Budgets bis zu bilateralen Fragen der gemeinsamen Rüstungspolitik, der industriellen Zusammenszhoft und des genezultsammenszhoft und des genezults sammenarbeit und des ausgegli-chenen Handels zwischen beiden Ländern. Unverändert halten bei-

#### SEITE 2: Pariser Weckselbad SEITE 9: Die Differenzen konnten nicht beseitigt werden

de Regierungen an der Verwirkli-chung des NATO-Doppelbeschlus-ses und der Aufstellung von Per-shing-2-Raketen in der Bundesrepublik Deutschland fest, falls es in Genf nicht zu einer amerikanischsowjetischen Einigung über ein Rüstungsgleichgewicht in Europa kommt. Kohl gab der Erwartung Ausdruck, daß die "amerikanischen Freunde ernsthaft verhan-deln wollen". Nach seinen Informationen gebe es keine Zweifel. Die Bundesrepublik werde ihrerseits ihre Verpflichtungen erfüllen.

"Im Hinblick auf die Allianz ist die Bundesrepublik nicht erpreßbar", sagte Kohl. Mitterrand bestand noch einmal darauf, daß Frankreich seine atomaren Systeme nicht in die Genfer Verhandlungen einbezogen zu sehen wünscht. Kohl machte auf der Pressekon-

ferenz eine Reihe von deutschen Zusagen, die ihren Eindruck auf die französische Öffentlichkeit nicht verfehlen werden. So will die Bundesrepublik auf lange vorge-brachte französische Wüssehe ein brachte französische Wünsche eingehen und an der Aufstockung des EG-Budgets teilnehmen, da "auch Frankreich Opfer bringt". Die in-dustrielle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern soll verbessert werden. Kohl kündigte dazu "in Vorbereitung befindliche Vor-haben" an. Die in Frankreich als "Protektionismus" beanstandeten deutschen Normen sollen entweder abgeschafft oder in europäische Normen überführt werden. Der Plan eines gemeinsamen Panzerabwehrhubschraubers ist so weit gediehen, sagte Kohl, daß die letzte Entscheidung jetzt beim Bundestag liege.

# Syrien verschärft seine Drohungen

Damaskus: Libanon wird den Preis für das Abkommen mit Israel bezahlen müssen Trotz der anhaltenden Drohun-

AP/rtr, Beirut Syrien hat gestern, am Tag der Unterzeichnung des libanesisch-is-raelischen Truppenabzugs-Ab-kommens, der Regierung in Beirut mit einer "Bestrafung" für die "Auslieferung" des Landes an amerikanische und israelische Interessen gedroht. In der Zeitung "Al Baath" der

syrischen Regierungspartei hieß es, die libanesische Regierung ha-be "ihre Legitimität wie ihre Fä-higkeit und Kompetenz zur Führung des libanesischen Volkes verloren", niemand der "öffentlichen Vertreter Libanons wird seiner Be-strafung entgehen". Ähnliche Töne schlug auch die syrische Regierungszeitung "Al Thaura" an: "Diejenigen, die mit Israel zusammengearbeitet haben oder sich ihm un-terwarfen, indem sie das Abkommen akzeptierten, werden für ihr Tun bezahlen müssen." Der syrische Außenminister Halim Chaddam sprach davon, daß das Truppenabzugs-Abkommen "schlimmer" sei als der ägyptisch-israelische Friedensvertrag.

#### **Papst-Attentat:** Antonoff bleibt in Haft

AFP/DW, Rom Der römische Untersuchungsrichter Martella hat die Freilassung des Bulgaren Antonoff, der der Beteiligung am Papst-Attentat ver-dächtigt wird, zum drittenmal ab-gelehnt. Antonoff, offiziell stellvertretender Direktor der bulgari-schen Fluggesellschaft Balkanair in Rom, war am 25. November 1982 festgenommen worden und ist wegen "aktiver Mittäterschaft" bei dem gescheiterten Mordanschlag vom 13. Mai 1981 auf dem Peters-platz unter Anklage gestellt wor-den. Der türkische Attentäter Ali Agca hatte in seinen Aussagen Antonoff schwer belastet. In Rom wird immer unverhohlener davon gesprochen, daß Antonoff haupt-beruflich für den bulgarischen Ge-heimdienst tätig war. Sofia hat be-reits massiv versucht, Antonoff aus der Haft freizubekommen. Zuletzt nahmen die Bulgaren zwei Italie-ner unter der Beschuldigung der Spionage fest, um im Gegenge-schäft Antonoff herauszuholen. Seite 2: Die bulgarische Spur

gestern in zwei getrennten Zere monien im Beiruter Vorort Khalde sowie in der israelischen Ortschaft

gen aus Syrien wurde der Vertrag Kiryat Shmona unterzeichnet. Damit wurde der seit 1948 zwischen beiden Staaten bestehende Kriegszustand offiziell beendet. Israel hat allerdings deutlich gemacht, daß es

> SEITE 2: Eine Chance für Nakost. aber noch ist sie klein SEITE 6: Moskau läßt Syrien kaum noch Freiraum

seine Truppen aus Libanon erst dann abziehen werde, wenn auch die syrischen und palästinensi-schen Verbände das Land verlas-

In Khalde zitierte der libanesische Chefdelegierte Antoine Fattal während der Unterschriftszeremonie aus dem Entflechtungsabkommen Syriens mit Israel, das 1973

#### Vogel will Sitz für Grüne im Kontrollgremium

Die Sozialdemokraten treten dafür ein, daß den Grünen auf Kosten der FDP ein Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) zur Überwachung der Nachrichtendienste verschafft wird. Vor Journalisten wies Opposi-tionsführer Hans-Jochen Vogel ge-stern auf den Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien im Bundestag hin, der es notwendig mache, die Grünen an der Arbeit des Kontrollgremiums zu beteili-gen. Allerdings, so fügte Vogel hinzu, erwarte er von den Grünen "die strikte Befolgung der geltenden

Bestimmungen".
Bisher entsandten die Unionsparteien und die Sozialdemokraten je drei und die Freien Demokraten zwei Abgeordnete in die Parlamen-tarische Kontrollkommission des Bundestages zur Überwachung der Arbeit der deutschen Nachrichtendienste. Nach den Vorstellungen des Oppositionsführers soll die FDP nun zugunsten der Grünen einen Sitz abgeben.

den Krieg beendet hatte. Die Sätze, auf die Fattal zurückgriff, lauten:

"Das Abkommen, das wir heute unterzeichnen, ist kein Friedensabkommen. Es ist ein Schritt in Richtung auf einen gerechten und dau-erhaften Frieden." Sein israelischer Verhandlungspartner David Kimche warnte die

Gegner des Vertrages in Damaskus und in den Reihen der PLO: "Wir dürfen den Feinden des Friedens nicht ihren Willen lassen." Beirut und Jerusalem nähmen Risiken auf sich: "Ich bin zuversichtlich, daß keiner von uns je bereuen wird, was wir heute tun. Libanon und Israel sind verantwortlich dafür, die noch am Horizont stehenden Hindernisse anzugehen.

Der amerikanische Libanon-Beauftragte Morris Draper, der als Zeuge an der Unterzeichnung des dreibändigen Vertragswerkes in Khalde teilnahm, wies darauf hin, daß alle Beteiligten entschlossen seien, "die noch bestehenden schwierigen Hindernisse zu überwinden".

#### Spielte Moskau mit Schweden Katz und Maus?

gat. Stockholm Der Leiter des sowjetischen Nordamerika-Instituts, Georgij Arbatow, soll das Eindringen sowjeti-scher U-Boote in die schwedischen Hoheitsgewässer als "unter uns Großmächten" Selbstverständli-ches bezeichnet haben. Arbatow, der auch Mitglied der UN-Kom-mission für Sicherheit und Abrüstung, der "Palme-Kommission", ist, sprach am 25. April auf einem Seminar im Carnegie-Institut in Washington. Die Rede durfte zwar nicht mitgeschrieben werden, aber am 30. April konnte die schwedische Botschaft in Washington dennoch die wichtigsten Passagen nach Stockholm übermitteln. Demnach machte sich Arbatow einen Tag bevor die von Palme eingesetzte schwedische UNO-Schutzkommission ihren Bericht in Stockholm vorlegte, über das Katz-und-Maus-Spiel lustig, das die sowjetische Marine mit ihren Verfolgern betreibe. Ein Mitarbei-ter Palmes nannte die Außerungen gestern \_erschreckend".

# DER KOMMENT & Die Gipfelpartie

Helmut Kohl war gut be-raten, als er das europäische Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Stuttgart um zehn Tage auf den 17., 18. und 19. Juni verlegte. Eine sol-che Verschiebung ist für die Organisatoren der Tagung eine Zumutung, für Europa ist sie es nicht. Kohl mußte erkennen, daß starres Festhalten an einem Termin, der zumindest der britischen Regierungschefin, Margaret Thatcher, die Teilnahme unmöglich gemacht hätte, die ohnehin geringen Erfolgschancen des Treffens auf Null gesenkt hätte

Dies ist die eine Seite der Medaille. Die andere: Der seit Monaten übergroße Erwartungsdruck, was die Gipfel-Bilanz angeht, wird jetzt noch einmal steigen. Der Bundeskanzler hat sich selbst zum Erfolg verurteilt. Entschuldigungen, wie sie beim ursprünglich geplanten Termin für ein Scheitern hätten angeführt werden können, gibt es nun nicht mehr. Die äu-Beren Bedingungen für das Stuttgarter Treffen der Staats- und Regierung-schefs – einem der wichtigsten seit Jahren – stimmen jetzt, doch die Chancen für Einigungen in zentralen

Fragen der Gemeinschaft sind damit keineswegs größer geworden. Das gilt vor allem für das Schlüsselproblem der EG-Finanzen. Von einer Einigung über die künftige Finanzierung der Gemeinschaft macht das Europa-Parlament die Zustimmung zur finanziellen Entlastung Großbritanniens abhängig, die Margaret Thatcher vor ihrem Wahltag am 9. Juni sicher noch energischer eingefordert hätte, als sie es ohnehin natte, als sie es onnenin schon tut. Von der Eini-gung über die Finanzen hängen auch Kernfragen der Erweiterung der Ge-meinschaft um Spanien und Portugal ab. Doch Lö-sungen für das neue Fisungen für das neue Finanzsystem sind vier Wochen vor dem neuen Gipfeltermin sowenig in Sicht wie die Verabschiedung der feierlichen Erklärung zur Europäischen Union oder durchgreifende, einvernehmliche Konzepte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und für die

marktes. A aufgeschoben heißt Anicht aufgehoben. Und das gilt auch für die sachlichen Schwierigkeiten. Die Aussichten für den Gipfel sind, genaugenommen, genauso schlecht wie vorher.

Erweiterung des Binnen-

### "Beschwichtigung ist nicht der Weg zum Frieden"

Paris: Künstler und Wissenschaftler warnen vor Moskau

AP/DW. Paris

Als eine "Art Gegengewicht" zu den westeuropäischen "Friedens-bewegungen" haben mehrere im Exil lebende Prominente aus kommunistischen Ländern in Paris eine internationale "Offensive gegen den sowjetischen Imperialismus" ins Leben gerufen. Die Gruppe, die sich den Namen "Widerstand International" gab, sieht die europäi-schen "Friedensbewegungen" teil-

on Moskau unterwandert.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören der russische Wissen-schaftler Wladimir Bukowski und der kürzlich freigelassene kubanische Schriftsteller Amando Valla-daras. Der jetzt in den Vereinigten Staaten lebende Bukowski – er war kurz vor Weihnachten 1976 in einem Austauschverfahren von der UdSSR in den Westen entlassen worden - kündigte an: "Wir wollen die Leute aufwecken und ihnen reigen, daß Pazifismus und Be-schwichtigung nicht der Weg zum Frieden sind." Ihr Geld erhalte die neue Gruppe durch freiwillige Bei-träge von Einzelpersonen. Sie habe keine Verbindungen zu einer Regierung oder einer Regierungsbe-hörde, beteuerte Bukowski. Ziel der Gruppe, die die Parole "weder rot noch tot" ausgab, soll es sein, Widerstandsbewegungen in tota-"Witerständstewegungen in Itären Ländern" zu unterstützen und die öffentliche Meinung im Westen gegen die "kommunisti-sche Aggression" zu mobilisieren. Dem offiziellen Unterstützungs-

komitee von "Widerstand International" gehören die französischen Philosophen Raymond Aron und Bernard Henri-Levy, der amerikanische Psychoanalytiker Bruno Bettelheim, der britische konservative Abgeordnete Winston Chur-

chill, der amerikanische Historiker Sydney Hook, der französische Sydney Hook, der franzosische Schriftsteller Eugene Ionesco, der Geiger Yehudi Menuhin, der Cellist Mstislav Rostropovitsch und der als "Nazi-Jäger" bekannte Simon Wiesenthal an. Mitglieder der Organisation sind auch im Exil lebende Personen aus Afghanistan, Nicaraguen Vietnam und der Techo goslawien, Vietnam und der Tschechoslowakei. Oppositionelle aus Argentinien sind die einzigen Vertreter aus einem Land mit eine rechtsgerichteten Regierung.

Die ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments, Simone Veil, kritisierte das Zögern der Lin-ken bei der Verurteilung des Totalitarismus "unter der Vorgabe, daß dies in die Hände der Rechten spielt". Und den Rechten warf sie vor, sie übten keine Kritik an Militärdiktaturen "unter der Vorgabe, daß dies in die Hände der Sowjets

Trotz ihrer Kritik auch an rechts-gerichteten Diktaturen macht "Widerstand International\* kein Geheimnis aus seiner vorwiegend an-tikommunistischen Haltung. In der vergangenen Woche hatte der in den USA lebende russische

Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn jegliche Nachgiebigkeit gegenüber der UdSSR verurteilt und die "Frie-densbewegung" scharf kritisiert. Er warf ihr vor, zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden zu kön-nen und blind gegenüber der So-wjetunion zu sein. Solchenizyn argumentierte, zwar seien nicht alle Anhänger der "Friedensbewe-gung" in Westeuropa gekauft oder bestochen, alle aber würden von der Sowjetunion für die kommunistischen Ziele mißbraucht. Seite 2: Widerstand

-Anzeige

#### **USA: Bessere Kontrolle für Ostexport** Cocom-Behörde in Paris soll effektiver werden / Entscheidung auf Gipfel in Williamsburg

H. A. SIEBERT, Washington die Cocom-Mittel aufgestockt,

Die Staats- und Regierungschefs der sieben größten westlichen In-dustriestaaten werden Ende dieses Monats auf dem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg entscheiden, wie die Kontrollen über strategisch wichtige Technologie-Exporte in den Ostblock verbessert werden können. Die USA hoffen dabei, daß ihr Vorschlag, die Cocom-Be-hörde der NATO in Paris auf eine weiterführende Grundlage zu stelen, angenommen wird.

Dies geht aus den Worten von Staatssekretär Richard Perle (US-Verteidigungsministerium) hervor, der vor Journalisten auf einer Veranstaltung des Roosevelt-Center in Washington dazu Stellung nahm. Es sei allerdings wenig sinnvoll, betonte Perle, die Liste der verbotenen Ausführgüter zu verlängern, wenn dabei nicht die erforderli-chen administrativen Voraussetzungen für wirksame Kontrollen geschaffen werden könnten.

Das "Coordinating Committee for Multilateral Export Controls" (Cocom) ist eine inoffizielle Organi-sation, die bereits nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA, Großbritannien und Frankreich als Überwachungsbehörde für die Ausfuhr strategischer Rohstoffe

und Technologien im kommunistische Länder geplant wurde. Wirk-sam wurde Cocom in den Jahren 1948/49, als sich die Gründung der Volksrepublik China abzeichnete, es zur Berlin-Krise kam; der jugo-slawische Staatschef Tito mit der Sowjetunion Stalins brach und die erste sowjetische Atombombe gezündet wurde. Heute, so Staatssekretär Perle,

sei die Cocom-Behörde nicht in der Lage, die ihr übertragenen Aufga-ben zu erfüllen: Ihr Jahresbudget betrage nur 500 000 Dollar (rund 1,2 Millionen Mark), die Mitarbeiter – zwölf ehemalige Regierungsbeamte ohne technische Ausbildung – seien in unzureichenden Räumen in die die Webergebäude der americalen der einer Vereichenden der americalen der einer Vereichenden der einer Vereichen der einer Vereichenden der einer der einer Vereichenden der einer der einer vereichen der einer der ei in einem Nebengebäude der amerikanischen Botschaft in Paris untergebracht. Zur Verfügung stehen noch nicht einmal ein funktionierendes Kopiergerät

Folgt man den Ausführungen Perles, dann hätten qualifizierte Cocom-Experten vor einigen Jah-Cocom-Experten vor einigen Jahren den Export gedruckter Mikrohalbleiter in die Sowjetunion verhindern können. So besitze Moskau aber heute ein eigenes "Silicon Valley", wie man das weltgrößte kalifornische Zentrum für Halbleitertechnik nennt, mit breiter Chipproduktion. Nach Auffassung der produktion. Nach Auffassung der Reagan-Administration müßten

Fachleute eingestellt und Computer angeschafft werden. Mit diesen finanziellen und technischen Ver-besserungen sowie qualifizierten Mitarbeitern könnten sich dann auch die Auflagen in den Mit-gliedsstaaten effektiver durchset-zen lassen. Der amerikanische Staatssekretär schlug darüber hin-aus vor, daß die Behörde von ei-nem Generalsekretär geleitet werden sollte. Diesem sollte ein militärischer Ausschuß beigeordnet wer-den, der den strategischen Wert technologischer Lieferungen in den Ostblock kompetent beurteilen könne. In Williamsburg aber werde es

Ende dieses Monats zu keinen wesentlichen Reibungspunkten beim Thema Osthandel kommen. Davon geht Perle aus, der die neue Co-com-Liste als ein "ausreichendes Instrument, mit dem man in den nächsten vier Jahren gut arbeiten kann", bezeichnete. Mit den Details brauche man daher die Staatsund Regierungschefs auf dem Wirtschaftsgipfel nicht zu belasten. Denn bei der Diskussion über die Verschärfung des US-Export Administration Act gehe es nicht um den Osthandel, sondern generell um die rechtlichen Kompetenzen der Exekutive im Außenhandel.

# Genußeröffnung auf gut kölsch. Gaffel ist die Kölsch-

Spezialität, die echten Genuß erschließt. Bei diesem Spitzenbier schätzt man den unverwechselbaren Charakter, den angenehm Eine echte Kölner Tradiherben und herrlich erfrischenden Geschmack.

Gaffel-Kölsch ist hell und obergärig, natürlich rein und überaus bekömmlich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß. tionsmarke, die besser nicht

sein kann. Die feine Spezialität.

Ausgezeichnet im Geschmack.

TRASSE 13

### An der Grenze

Von Hans-Jürgen Mahnke

Die europäische Agrarpolitik ist nicht mehr in der Lage, Ergebnisse hervorzubringen, mit denen selbst diejenigen, die beglückt werden sollen, zufrieden sind. Sicher, wenn der Deutsche Bauernverband von unzulänglichen Preisbeschlüssen spricht, auf die sich die zehn EG-Agrarminister in Brüssel geeinigt haben, so sollte dieses nicht allzu hoch gehängt werden. Auch dies gehört zum jährlichen Ritual. Das Anspruchsdenken ist eben noch nicht gebrochen.

Es zeigt sich aber auch, daß die gemeinsame Agrarpolitik an ihre Grenzen gestoßen ist. Noch höhere Überschüsse bei noch höheren Preisen sind nicht finanzier-

Im Rahmen des Systems ist das, was die Minister jetzt in Brüssel festgezurrt haben, gesamtwirtschaftlich vertretbar, sogar maßvoll. Und das, obwohl der innenpolitische Druck in Italien und Frankreich, wie die Proteste der letzten Tage zeigten, gewaltig war und nicht nur der deutsche Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle seine erste Feuerprobe beim Preispoker bestehen mußte.

Zum Ärgernis für Verbraucher und Steuerzahler ist vielmehr das System selbst geworden. Denn die Überschuß-Verwaltung verschlingt bereits mehr als zwei Drittel der Gemeinschaftsmittel; sie werden im nächsten Jahr schon nicht mehr reichen, um das, was für Lagerhaltung und Exportsubventionen ausgegeben werden muß, zu finanzieren. Noch eine überdurch-schnittliche Ernte, so paradox ist die Situation, kann die EG kaum noch verkraften.

Bei den Bauern allerdings kommt nur rund ein Viertel der Agrarausgaben an. Trotzdem wird bei ihnen das Wort Reform ganz klein geschrieben. Sie versuchen statt dessen, weitere Gelder lockerzumachen oder aus den Klauen der Finanzminister zu zerren, weil sich die Verbraucher, denen die Lasten letzten Endes ja aufgebürdet werden sollen, nicht wehren. Unzufrieden mit den gegenwärtigen Zuständen sind alle.

#### Widerstand

Von Günter Zehm

Widerstand International" nennt sich eine Intellektu-ellengruppierung, die soeben in Paris zusammengetreten ist. Zu ihren Gründern zählen Raymond Aron und Bernard Henri-Levy, Sidney Hook und Eugène Ionesco, Yehudi Menuhin, Bruno Bettelheim und Mstislaw Rostropowitsch. An der Spitze stehen zwei Männer, deren Name Programm ist: Wadmin Bukowski und Armando Valladares, die in der Sowjetunion bzw. auf Kuba gefolterten Autoren, deren Wille nicht gebrochen werden konnte und die heute zu den genauesten Warnern vor sowjetimperialer Aggression und Infiltration

Zwei Ziele sind es vor allem, die sich die Gruppe gesetzt hat. Zum einen will sie immer wieder Stellung beziehen gegen die Sirenentöne der gegenwärtigen "Friedensbewegung", die – teilweise vom Osten gesteuert - für einseitige Abrüstung und die Preisgabe der westlichen Verteidigungsbereitschaft eintritt und die alte Angstparole "Lieber rot als tot" wiederbelebt. Angstmacherei gilt nicht, sagen zu Recht Bukowski und Valladares, ein verteidigungsbereiter Westen kann und muß sich die Parole leisten "Weder rot noch tot". Zum anderen will "Widerstand International" dafür

sorgen, daß der Kampf um die Menschenrechte nicht "um des Friedens willen" unter den Teppich gekehrt wird. Wer die Menschenrechte unterdrückt, der ist auch nach außen aggressiv, sagen Bukowski und Valladares, wiederum zu Recht. Kampf um die Menschenrechte, Widerstand gegen totalitäre Gewaltherrschaft ist immer auch Kampf um den Frieden.

Die Initiative der beiden Autoren kommt zur richtigen Zeit. In allen intellektuellen Lagern macht sich Überdruß breit über die unverbindlichen Phrasen der "Friedensbewegung", die nur allzu sichtbar dazu bestimmt sind, die Menschen vom notwendigen Widerstand gegen Unfreiheit und Unterdrückung abzuhalten. Wenn "B & V" klug und energisch taktieren, ist ihrer Gruppe großer Zuspruch gewiß.

# Die bulgarische Spur

Von Herbert Kremp

Die "Bulgarische Konnektion", der Verdacht, daß der bulgarische Geheimdienst beim Mordanschlag auf den Papst vor zwei Jahren die Hände im Spiel hatte, bleibt bestehen. Zum dritten Mal hat der römische Untersuchungsrichter Martella die Haftentlassung des vor einem halben Jahr festgenommenen stellvertretenden Direktors der bulgarischen Fluggesellschaft Balkanair (Rom), Iwanoff Antonoff, abgelehnt. Der Bulgare war von dem türkischen Papst-Attentäter Ali Agca, der lebenslänglich hinter römischen Gittern sitzt, in Aussagen schwer belastet worden.

Die Entscheidung Martellas ist aus mehreren Gründen aufsehenerregend: Die Aussagen der Entlastungszeugen, die für Antonoff aufmarschiert sind, waren offenbar nicht überzeugend. Sie reichten nicht aus, die Anklage wegen "aktiver Mittäterschaft" zu entkräften. Die Italiener lassen sich auch von der Geiselnahme zweier ihrer Staatsbürger in Sofia und durch deren Verurteilung unter fadenscheinigen Gründen (Spionagebeihilfe) nicht beeindrucken. Sie verhalten sich nicht "libysch" wie die Deutschen. Auch die Kampagne des bulgarischen Geschäftsträgers Popow, der in Rom "bei Gott" die Unschuld seines Landsmannes Antonoff beschworen hatte, lief ins Leere. Der schneidige Aufwand war

umsonst All dies zeigt, daß die Verdachtsmomente gegen den Bulgaren schwerwiegend sind. Die bulgarische Spur, die aus dem Hintergrund kommunistischer Geheimdienst-Zentralen auf den Petersplatz führt, ist nicht zu verwischen. Sie entspringt nicht der Phantasie eines Le Carré. Den polnischen Papst zu ermorden, war ein realer Plan, der reale politische Wirkung entfalten sollte. Der Petersplatz war als ritueller Ort gewählt, als Forum der beschlossenen Exekution. Wo soll der politische Papst auch anders ermordet werden als vor seinem Dom?

Das Verbrechen gelang jedoch in keiner Weise perfekt. Die gedachte Wirkung schlug in die entgegengesetzte Richtung, auf die konspirativen Urheber zurück. Auf sie zeigen jetzt alle Finger.



Kettenreaktion oder Jaruzelski und die Lehre von der Schwerkraft ZECHNUNG: KLAUS BOHLE

# Pariser Wechselbad

Von August Graf Kageneck

O-Ton aus den letzten 24 Stunden deutsch-französischen Dialogs: Otto Graf Lambsdorff: "Wir wünschen, daß die französische Sanie-rungspolitik zum Erfolg führt, deshalb befürworten wir den Kredit (der EG) für Frankreich." Jacques Delors: "Die Deutschen müssen uns zweimal entgegenkommen: Beim Abbau der Grenzausgleichszahlungen und bei der Belebungen eigenen Kerbing. bung ihrer eigenen Konjunktur, damit wir mehr bei ihnen absetzen können." Edith Cresson: "Wenn die Deutschen nichts unternehmen, um uns beim Abbau unseres unerträg-lichen Handelsdefizits zu helfen, werden wir zu entsprechenden Gegenmaßnahmen schreiten müssen." Manfred Wörner: "In der Sache gemein-Panzerabwehrhubschrauber haben wir gute Fortschritte gemacht, wir sind den Franzosen weit entgegenge-kommen." Michel Rocard: "Die Deutschen haben in Luxemburg eine edle Geste gemacht, das Agrarpreisabkommen begünstigt einwandfrei die französischen Bauern."

Alle diese Damen und Herren saßen am Dienstag kurz vor dem Ende des 41. Deutsch-Französischen Gipfels zur "Vollversammlung" vereint, um den großen Tisch im Elysée-Palais. Es war eine recht gemütliche deutsch-französische Familienfeier, auf die auch nicht der Schatten einer Zwietracht fiel. Christdemo-kraten, Liberale, Sozialdemokraten und knallharte Sozialisten – sie alle kennen sich zum Teil seit Jahren, verständigen sich durch Augenzwinkern und Gesten, inige sprechen fließend die Sprache des anderen, sie formen eine Art transnationales Kabinett miteinander und allen ist die Grundüberzeugung gemeinsam, daß überhaupt nichts mehr geht in Europa, wenn sie sich, was Gott verhüten möge, jemals entzweien würden.

Und dennoch: Irgend etwas stimmt nicht mehr recht am deutsch-französischen schäft. Seine Grundlage hat

sich verschoben. Die Verzerrung, die zwischen den beiden einstmals wirtschaftlich annähernd gleichen Partnern eingetreten ist, liest sich an einer Zahl ab: Zwölf Mikiarden DM betrug das Handelsdefizit Frankreichs allein mit der Bundesrepublik im Jahre 1982. Nicht nur die kesse Außenhandelsministerin Edith Cresson empfindet dies als "unerträg-lich", auch deutsche Ge-sprächspartner neigen in Peinsprachspartner neigen in Pein-lichkeit das Haupf vor dieser Erkenntnis. So ein Protokoll macht nervös. Es verletzt das empfindliche französische Selbstverständnis. Selbst der Mann auf der Straße fühlt dumpf, daß ein Hand, das 85 Milliarden Franci Auslands. Milliarden Franc Auslandsschulden hat, nicht mehr so recht unabhängig ist, trotz Atomraketen und Super-schnellzug TGV.

Aber wer ist hier der Gefoppte? Der Franzose, dem seine Regierung zwei Austerity-Pläne in acht Monaten, Devisenten in acht Monaten, Devisenten in acht Monaten demittigende kontrolle und demütigende Kreditaufnahmen eingebrockt hat, oder der Deutsche, der sich von eben dieser Regierung vorwerfen lassen muß, nicht genügend zum Erfolg des "sozialistischen Experiments" ge-tan zu haben. Welch merkwürdiges Wechselbad von har-



Goldener Regen und kalte Du-schen: Gipfelpartner Mitterrand und Kohl FOTO: AP

schen Vorwürfen und gebieterischen Forderungen lassen französische Minister seit Wochen über den gutmütigen deutschen Partner herniedergehen, ohne daß dieser sich auch nur zu einer einzigen Entgleisung hat hinreißen lassen.

Diese Dinge müssen einmal

klar ausgesprochen werden, wenn der schiefhängende Haussegen im deutsch-franzö-sischen Heim wieder in die richtige Lage kommen soll. Die Deutschen sind nicht schuld daran, daß sich die Franzosen vor zwei Jahren eine sozialistische Regierung gaben. Sie ha-ben sich damals nicht in den Wahlkampf eingemischt, sie haben sich, obwohl sie allen Grund dazu hätten, skeptischer Anmerkungen enthalten, als die Reformer in Paris sichtlich verrückt spielten und eine Politik machten, die nach ökonomischen Erkenntnissen der letzten 30 Jahren nicht gutgehen konnte. Und sie haben auch keine Ratschläge dafür zu erteilen, wie man nun aus dem Schlamassel wieder herausommen som Aber sie koi billigerweise erwarten, daß man sie nicht auch noch für diesen Schlamassel verantwortlich macht.

Vernünftige Leute in Paris wie Jacques Delors und Laurent Fabius haben die Weichen für die Ausfahrt aus dem Jammertal sozialistischer Planwirtschaft gestellt. Otto Graf Lambsdorff hat das anerkannt, indem er ausdrücklich den Erfolg ihrer Sanierungspolitik wünschte. Allen voran die Deutschen haben noch einmal schweigend Geld für das Unternehmen vorgeschossen. Jetzt sollten sich daher auch die unverbesserlichen praeceptores germaniae im Schweigen üben. Ob die Dinge gelingen, ist eine Frage der Genetik. Deutsche und Franzosen haben haben nicht das gleiche Verhältnis zur Arbeit, Handel und Wirtschaft. Womöglich ist die Sonne schuld, welche die Temperamente regiert. Man sollte sich die Sache aber nicht durch eine törichte Rhetorik noch schwerer machen.

# IM GESPRÄCH Bischof Stimpfle

# In St. Ulrichs Tradition

Von Peter Hornung

Augsburgs Bischof Josef Stimpfle will die Geschichte Bischof des christlichen Abendlands nicht als fernes, abgeschlossenes Ereig-nis verstanden wissen. Er ist ein kämpferischer Oberhirte, der sich ganz in der Tradition des geistli-chen Kriegsherrn, des heiligen Ul-rich versteht, der mit Keiser Otto 955 die Ungarnschlacht am Lechfeld entschieden hat. So sagt Augsburgs Oberhirte über sein Engage. ment für Europa: "Die mächtigste antichristliche Bewegung der Ge-schichte sehe ich im Sowjet-Kom-munismus. Die geistesgeschichtli-che, wie auch die politische Entwicklung bewegt sich auf einen entscheidenden Wendepunkt zu: Entweder findet Europa wieder zu sich selbst oder es fällt der marxistisch-kollektivistischen Gewaltherrschaft zum Opfer. Nur ein geeintes Europa hat die Chance, ihr zu widerstehen. Die Stunde drängt, Europa jetzt zu einen." Bischof Stimpfle meditiert nicht nur abstrakt über ein geeintes Eu-

nur abstrakt über ein geeintes Europa im stillen Garten seines Bischofshauses. Bereits 1976 veranstaltete er in der Erzabtei Ottobeuren mitten in der grünen Hügel-landschaft des Allgäu – einen großen "Europatag". Staatsmänner und hohe Geistliche aus allen EG-Ländern kamen. Jetzt organisiert Augsburgs Bischof für die Juni-Mitte einen zweiten "Europatag". Hauptredner wird Bundeskanzler Helmut Kohl sein. Das Grußwort spricht Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Auch ein Bischof hat Vorstrechtung für Franz schof hat Verantwortung für Europa, sagt Josef Stimpfle: "Die Ge-fährdung der freien demokrati-schen Staaten, die aufgrund geisti-ger Verwirrungen und säkularistischer Auszehrung für die marxi-stisch-kommunistische Ideologie anfällig sind, kann nur durch eine überlegene Geisteshaltung über-wunden werden. Die Kirche bewahrt das Erbe des christlichen Glaubens, der vom Christentum geprägten griechisch-römisch-ger-manischen Kultur, der christlichen Humanität." Dieses christliche Erbe sei das stärkste Bollwerk gegen die Herausforderung des atheistischen Kommunismus – wie dies auch die sechzigjährige Erfahrung in der UdSSR beweise.

Der Rahmen für den Europatag 1983 ist imperial. Die Erzabtei Ottobeuren steht als steinernes Zeugnis für das Abendland. Da ist der Kaiser-Saal. Und auch die Deckenge-



per So on der des Pa

Auf der Suche nach Europas christ-

mälde des italienischen Meisters Amigoni: Das Krippenbild mit dem weißen Ochsen, den Hirtindem weißen Ochsen, den Hirtin-nen und Hirten, die jenseitige Sün-denfallszene, die Austreibung aus dem Paradies, die Sintflut und das Opfer Noahs, all jene Urgeschich-ten der Menschheit, in denen sich ihr flüchtiges Glück, ihr Trotz, ihr Elend und die Gnade des Himmels

Stimpfle ist seit zwei Jahrzehnten Bischof von Augsburg als 77. Oberhirte des größten und ältesten Bistums in Bayern. Der 67jährige leitet das Sekretariat für die Nichtglaubenden und Nichtchristen in der Bundesrepublik. Er ist Präses des kirchlichen Hilfswerks "Mise-reor". Weil er Europa nicht eingeengt geographisch verstanden wis-sen will, setzte er sich auch für die bedrängten Christen in Libanon ein. Er flog nach Uganda, als dort Mord und Willkür der Alttag wa-ren. Aber Israel fühlt er sich besonders verbunden. Freundschaftliche Beziehungen unterhielt er zu Papst Johannes Paul II., als dieser noch Erzbischof von Krakau war. Bischof Stimpfie ist auf der Su-

che nach der unverändert vorhandenen "christlichen Seele" Euro-pas. Ottobeurens Europatag soll die Ursachen für die gegenwärtige Krise Europas aufdecken helfen. So sagt der geschichtsbewußte Bi-schof: "Die Volker Europas sind sich nicht mehr der geschichtlich gewachsenen Grundlagen ihres Daseins bewußt und setzen dieses Erbe leichtfertig aufs Spiel."

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Lübeder Nachrichten

Das Kabinett Helmut Kohl ist die erste Bundesregierung, die es wagt den hierzulande als nahezu unantastbar geltenden Beamtenstand zu einem Sonderopfer heranzuziehen... Mit dem von DGB und vom Beamtenbund angedrohten massiven Protestaktionen muste die Bundesregierung von vornherein rechnen. Die Drohung des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Gustav Fehrenbach, daß mit den angekündigten Sparmaß-nahmen die Funktionsfähigkeit des Beamtenapparates in Frage ge-stellt werde, geht freilich schon einen Schritt zu weit. Nach gelten-

dem Recht hat der Beamte, weil er unkündbar ist, eine besondere Treuepflicht gegenüber dem Staat. Finanzminister Stoltenberg beweist mit seinen drastischen Einsparungsvorschlägen großen Mut. Doch Mut allein muß nicht unbedingt auch gute Politik sein.

#### Basler Zeitung

Mit der Unterzeichnung des un-ter amerikanischer Vermittlung ausgehandelten israelisch-libanesi-

schen Abkommens ist die Schick-

salsstunde Libanous- gekommen Aus dem jahrelangen Bürgerkrieg und dem nun schon über elf Monate anhaltenden Libanon-Krieg kann ein erneuertes, souveränes und von fremden Truppen befrei-tes Libanon einem Phönix aus der Asche gleich aufsteigen. Deshalb ist dies die Stunde der Hoffnung nicht nur für die Libanesen. Oder aber es kommt zum Krieg, vor dem Syrien und die Sowjetunion in den letzten Wochen so eindringlich warnten und ihn gleichzeitig mit jeder Warnung und jeder Truppenverschiebung näherbrachten. Libanon wird einen solchen Waffengang, zumal auf seinem Territorium, als Staatswesen nicht überle-ben. Deshalb ist dies auch die Stunde der Angst, der echten Exi-

DARMSTÄDTER ECHO Die Zeitung merkt sum Gehaltsopfer der Beamten an:

Utopisch ist sicher die Vorstellung der Regierung, daß sie auch Arbeitern und Angestellten des öffentlichen Dienstes, deren Tarife mit den Gewerkschaften frei ausgehandelt werden. gehandelt werden, eine Lohnerhö-hungspause empfehlen kann. Wenn das nicht geht, klaffen künftig die Anpassungen für Beamte und andere öffentliche Bedienstete erheblich auseinander. Man darf gespannt sein, wie das Ringen um dieses Problem ausgeht.

# Eine Chance für Nahost, aber noch ist sie klein

Damaskus muß begreifen, daß der Westen Libanon nicht wieder im Stich lassen wird / Von Peter M. Ranke

Als er in Beirut aus dem Hub-schrauber stieg, stöhnte der li-banesische Außenminister Elie Salem: "Gott rette Libanon." Er war gerade aus Damaskus zurückgekehrt und dort mit der brutalen Drohung des syrischen Assad-Regimes konfrontiert worden, einen neuen Bürgerkrieg in Libanon entfachen zu wollen. Inzwischen hat Damaskus schon die libanesische Opposition mobilisiert und ange-kundigt, den libanesisch-israeli-schen Abzugsvertrag mit allen Mitteln hintertreiben zu wollen. Das heißt: Die syrischen Truppen blei-ben in Libanon, Beirut liegt in ih-rem Schußbereich.

Trotz dieses unerhörten Drucks des syrischen Nachbarn, dem an-geblich die Unabhängigkeit Liba-nons so sehr am arabischen Herzen liegt, hat das libanesische Parla-ment fast einmütig dem Abkommen mit Israel zugestimmt. Es wurde gestern feierlich unterzeich-net. Nach Ägypten hat ein zweites Mitgliedsland der "Arabischen Li-ga", wenn auch nicht ein rein arabi-scher Staat damit zu Protokoll gescher Staat, damit zu Protokoll gegeben, daß man sich mit Israel friedlich einigen kann, daß die bei-den Länder in Frieden miteinander leben wollen und daß Israel seine

Truppen zurückzieht. Das Abkommen ist kein Friedensvertrag. Doch mehr als der vereinbarte Truppenabzug mit seinen weiterführenden Sicherheits-und Friedensklauseln war wohl nicht zu erreichen, da die amerika nischen Vermittler ständig auf Rücksichtnahme gegenüber anderen arabischen Staaten drängten. Von Syrien wird diese Rücksicht-nahme nicht honoriert. Damaskus besteht darauf, daß Libanon zum syrischen Vorfeld gehört und daß Israel bedingungslos und ohne politische Gewinne Südlibanon räumen muß.

Daß die eine Vertragsklausel auch Syrien Sicherheit gewährt, indem sie Libanon als Aufmarsch-gebiet oder Basis gegen dritte Län-der ausschließt, bleibt in Damas-kus ohne Betracht. Das Abkommen über den Truppenabzug droht also, ein Stück Papier zu bleiben, denn natürlich werden die Israelis erst Südlibanon raumen, wenn auch Syrer und Palästinenser zum Abzug bereit sind. Das war die politische Geschäftsgrundlage von Anfang an.

In Wirklichkeit geht es den Syrern und den hinter ihnen stehen-den Sowjets doch darum, daß keinerlei friedensähnliche Abmachungen mit Israel getroffen werden dürfen, solange nicht ein PLO-Staat und die bedingungslose Räumung aller 1967 von Israel besetz-ten Gebiete gewährleistet sind. Also totale Blockade aller gemäßig-ten, kompromißbereiten Friedensbemühungen Amerikas und seiner Freunde. Schon den Reagan-Plan hat Syrien durch seine hörigen PLO-Fraktionen blockiert, jetzt durchkreuzt es auch das von Amerika zustandegebrachte Abzugsab-kommen der Libanesen und Israe-

Wie hat Damaskus diese Schlüsselrolle erringen und die amerikanische Nahost-Politik wenigstens teilweise lahmlegen können? Durch den Rückhalt, vor allem, des Assad-Regimes in Moskau; es hat die Syrer wieder aufgerüstet. Zum zweiten aber durch die neue Politik Andropows, den Amerikanern in Nahost wie in der Karibik masin Natiost wie in the Kattoik inas-siv entgegenzutreten und sie so in der Welt- und Rüstungspolitik zum Nachgeben zu zwingen. Leider wurden die Sowjets in dieser glo-balen Strategie von der US-Politik noch bestärkt. So hofft Washington wohl noch heute, die Syrer würden irgendwie und irgend-wann aus Libanon abziehen, so wie sie im letzten August mit ihren Truppen ja auch West-Beirut räumten. Oder sollen die Saudis wieder Milliarden an Assad zahlen? Daß die syrische 85. Brigade

von den Israelis aus Beirut aber hinausgekämpft wurde und nicht allein der Verhandlungskünste Habibs wegen abzog, scheint verges-sen worden zu sein.

Zum anderen müssen Damaskus und Moskau auch durch die ameri-kanische Haltung gegenüber Israel zu Starrheit und Ablehnung ermutigt worden sein. Während sich die Sowjets fest hinter Syrien als Verbündeten stellten und damit Endruck in der arabischen Welt ma-chen konnten, übte Washington allerlei Pressionsmanöver auf Israel aus - bis hin zur Liefersperre für wichtige Kampfflugzeuge; oder es lamentierte laut über Begin und Scharon. So konnte der Eindruck entstehen, Amerika stehe nicht mehr hinter seinem wichtigsten Nahost-Verbündeten. Der Eindruck ist felsch, aber er erhöhte bei Syrern und Sowjets die Bereitschaft zur Konfrontation.

Noch im vorigen Juni hätten die israelischen Truppen wenigstens in Ostlibanon die Syrer zum Abzug zwingen können, ohne großen Krieg. Doch das wütende Stopsi-gnal aus Washington gebot damals den Israelis Halt. Heute werden die Syrer Libanon nicht mehr ohne die Gefahr eines großen Krieges aufge-ben, und die Israelis werden nicht mehr für die Freiheit Libanons von

syrischer oder PLO-Besetzung ins Feld ziehen. Aber wenigstens ha-ben sie in ihrem Libanon-Feldzug erreicht, daß das libanesische Parlament, daß die Regierung in Beirut frei über das Truppenabzugs-Abkommen verhandeln und entscheiden konnten. Doch dabei darf es nicht bleiben.

Fast sieben Jahre lang hatte der Westen den Syrern Libanon als Exerzierfeld ihrer Politik, als Beute überlassen. Dann zersprengten die Israelis den PLO-Staat auf libanesischem Boden und in Beirut, die syrische Besatzung blieb. Das libanesisch-israelische Abkommen soll aber nun auch bekräftigen, daß soll aber nun auch bekräftigen, daß das Land bald seine volle Freiheit und Souveränität zurückgewinnt. Auch gegen den Willen der Syrer, die übrigens 1975 selbst im Truppen-Entflechtungsabkommen für den Golan eine Abmachung mit Israel und eine Einschränkung ibrer Suuveränität bissabmach Americanschaft. rer Souveranität hinnahmen. Amerika hat damals und auch gestern bei den Abkommen von Khalde und Kiryat Schmoneh Pate gestanden, westliche Truppen wachen in Beirut. Daraus erwächst die Verpflichtung für alle westlichen Länder, Libanon als einem der ihren zu helfen und nicht wieder im Stich zu lassen. Wenn Damaskus das begreift, wird es einlenken.

in Wederbegennung im das Ergebnis des n neuen Ofern vor anderkt Ungereinnt muchliches All ortra Zum Altertrauten kandrede eines so bepaars in Stockhol an Bränds Tomton sickende Stellerlast. minterment of the desired minterment of the desired minterment of the desired minter of mil weven es soment mi gehorn in Schwe kliebtesten Eteizeitb m Seit dem Scheite edichen Regierung enten Machtubernah bemüht sich die allg shedische Steuerbel distem Made darun whilebenen Schlup! Meuerhinierziehung zi Selbst Scir. afzimme a schemer. Sir das : Bechssieueramit kein

n sein. In großer Aufr athtete die Stockhol

endpresse or kurzen

date von verheirateter

oden seien. Angabe:

machen, ob sie an bes

Andie Nacht im eheli

mmer oder woznder etten Ob diese Berie

mælnen zutreffen od

enfen in jedem Fall the darauf, was viele en Staat an Überwach

imalles zutrauen.

der Steuerbehonde

inversionen av hander inversionen Zumaige Bundosska hand in seiner um myerkiarung die grand das man mit de imng der Dermakratie ermitik jetzt erst.

senutia eta eta ita pindis eta eta ita pindis eta seni gengone des Pair inch senies Landes len ener sonaissis

andsgese is the in Senher sand mand Marchine in a Land

被 di unatitellare

Bobechie: i.e Reform

im Anfangsjahren de.

Alme miterlebt hat u

adition

114 - Mittwoch, la Wi



alde des malienischen in migoni: Das Krippens im weißen Ochsen, dat im und Hirten die jeweise in und Hirten die jeweise in fallszene, die Austrelie im Paradies, die Simfint pfer Noaks, all jese line in der Menschheit in der flüchtiges Glück ihr in der die Gnade des in stellen. Stimpfie ist sen zwei in Bischof von Augsburg berhirte des größen.

n Bischof von Augum perhirte des größten und stums in Bayem De fatet das Sekretanat für fei aubenden und Nichte r Bundes epublik B at s kirchlichen Hilfsweit or". Weil er Europa nicht Et Beographisch /Gistale n will seize er sich audi drängten Christen in la 1. Er fiog nach Uganda a ord und Wilkur der Alle 1. Aber israel fühler sich rs verbunden Freundsch ziehungen unterheit auf hannes Paul II. als dies zbischof von Krakau va Bischer Stimpfle ist auf e e nach der unverändete nen "chinstlichen Seert s. Ottobeurens Europe • Urszcher, für die gegen ise Europas auidecken k sagt der geschichtsberge ho! Die Volker Emps; h nicht mehr der gerhet wachsenen Grundlagen iseins bewullt und sezeig be leichtfertig aufs Soid

ER ANDER

lastunde Libarens geber 15 dem jahrelangen Bingt nun senen überett anhaltenden Liberat an ein emetenes sate id von fremden Trippeak 6 Libanon einem Phonics iche gleich aufsteigen De ie Libanesmi er es kommi ilm Kræff men und die Sowienime ier Warring und jede lie rschiebing naherbrache man with either solcher & ng. Juma! auf seiner le arti, als Sizalswesen nick unde der Anger der eine

DARMSTADTERED

Pite Zeitung merke im Gebied

Beamien an

Utopisch ist sicher die in

ng der Regiering, daß sie

rbeitern und Angestelling

ntlichen Dienstes dem i

it den Gewerkschaften in

handelt werden eine loss

inn das nicht geht känst

enn das nicht geht känst

it die Anpassungen in i

it den Anpassungen in is

it die Anpassungen in is

it die Anpassungen wei ist in

heblich ausstnander bei

spannt sein wie ist fins

spannt sein wie ist fins

spannt sein wie ist fins

Der Schweden Lust an der Last des Paradieses

Von A. SCHÜTZSACK

vokabeln von Herrn Svensson, dem Durchschnittsson, dem Durchschnittsschweden, zählt das Wort "Jättegott", das etwa mit "unheimlich
gut" oder "große Klasse" zu übergekan wäre. Als "Jättegottt" begeichnet ein Gast in einem Stockholmer Hotel das gezapfte schwedische Exportbier, das ihm je 0,3
Liter für den stolzen Preis von
23,50 Schwedenkronen (etwa acht
Mark) serviert wird.

"Große Klasse" ist für einen

weltäufigen Schweden auch eine auf Initiative der eigenen Kirche zustande gekommene Konferenz der lutherischen Weltkirche in der alten Bischofsstadt Uppsala über "Leben und Frieden"; eine Konferenz mit der jedenfalls ein Teil der schwedischen Veranstalter die Hoffnung verknüpfte, daß sie die Ächtung der Produktion und des Besitzes von Atomwaffen zur christlichen Bekenntnisfrage machen werde.

"Jättegott" scheint für den Durchschnitts-Schweden, der mit der kurzen Unterbrechung von sechs Jahren nunmehr seit etwa einem halben Jahrhundert von Sozialdemokraten regiert wird, eine Vokabel zu sein, die nicht allein als Höflichkeitsfloskel, sondern auch als Verdrängungssyndrom in dem abgestandenen Paradies des schwedischen Wohlfahrtsstaates wertvolle Dienste leistet.

Fast zur gleichen Zeit, als der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt in seiner ersten Regierungserklärung die großen Worte sprach, daß man mit der Verwinklichung der Demokratie in der Bundesrepublik jetzt erst richtig anfange, kündigt der schwedische Regierungschef Olof Palme den Aufbrüch seines Landes zu neuen Ufern einer sozialistischen Wohlstandsgesellschaft an.

Seither sind rund anderthalb Jahrzehnte ins Land gegangen. Wer als unmittelbarer kritischer Beobachter die Reformeuphorie in den Anfangsjahren der Regierung Palme miterlebt hat und jetzt bei der Wiederbegegnung mit Schweden das Ergebnis des "Aufbruchs zu neuen Ufern" vor Augen hat, entdeckt Ungereimtes, Widersprüchliches, Altvertrautes.

Zum Altvertrauten zählt die Brandrede eines schwedischen Ehepaars im Stockholmer Restaurant "Brändel Romten" gegen die drückende Steuerlast, gegen die wachsende Begehrlichkeit des Staates, die den Versuch der Steuerhinterziehung geradezu hieraus fordere. Das Handwerker Ehepaar weiß, wovon es spricht. Schwarzarbeit gehört in Schweden zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Seit dem Scheitern der bürgerlichen Regierung und der erneuten Machtübernahme Palmes bemüht sich die allgegenwärtige schwedische Steuerbehörde in verstärktem Maße darum, die noch verbliebenen Schlupflöcher der

Steuerhinterziehung zu stopfen.
Selbst Schlafzimmergeheimnisse scheinen für das schwedische Reichssteueramt kein Tabu mehr zu sein. In großer Aufmachung berichtete die Stockholmer Boulevardpresse vor kurzem, daß Hunderte von verheinateten Frauen von der Steuerbehörde aufgefordert worden seien, Angaben darüber zu machen, ob sie an bestimmten Tagen die Nacht im ehelichen Schlafzimmer oder woanders verbracht hätten. Ob diese Berichte nun im einzelnen zutreffen oder nicht – sie werfen in jedem Fall ein Schlaglicht darauf, was viele Bürger ihrem Staat an Überwachungspraktiken alles zutrauen.

Roland Huntford, ein scharfsinniger britischer Beobachter der politischen Szene Schwedens in den Jahren der Reformeuphorie, der seine Eindrücke in einem Buch mit dem provozierenden Titel "The New Totalitarians" zusammenfaßte, dürfte sich in seinem Urteil über das "schwedische Modell" bestätigt fühlen. Die "Arroganz der Macht" wird zwar unablässig von der schwedischen Presse angeprangert, ohne daß dies freilich zu einer Korrektur führt.

Bei einer Fahrt vom Hotel zum

Stockholmer Bahnhof wird der Ta-xifahrer plötzlich von einer Polizistin gestoppt. Der Grund: Ein Demonstrationszug ist im Anmarsch. Weit hinten, am anderen Ende eines Parks, der auf die gesperrte Straße stößt, entdeckt man die Spitze der jugendlichen Demon-stranten. Die Bitte des Taxifahrers, man möge ihn passieren lassen, da sein Fahrgast sonst nicht mehr den Zug nach Uppsala erreichen werde und der Demonstrationszug ja ohnehin erst in etwa zehn Minuten zu erwarten sei, bleibt ohne Reso-nanz. Nach einer Weile vergeblichen Wartens auf Durchlaß reißt dem Fahrer schließlich der Geduldsfaden. In einem großen Bogen macht er um die verdutzte Ordnungshüterin herum eine Kehrtwendung und fährt auf Umwegen zum Bahnhof. Eine Szene, die über das heutige Schweden manches

Und dennoch: Nach dem kläglichen Scheitern der bürgerlichen Koalitionsregierung hat sich bei vielen Schweden offenbar das Gefühl festgesetzt, daß sozialdemokratische Regierungsmacht für längere Zeit etwas Unabänderliches sei. Für den Streit der bürgerlichen Parteien untereinander, der schließlich zum Bruch der Koalition und zum Sieg Palmes bei den Reichstagswahlen des vergangenen Herbstes führte, zeigt der Mann auf der Straße keinerlei Verständnis. Daß die Sympathie für die Liberalen und die Zentrums-partei Thorbjörn Fälldins einen Tiefpunkt erreicht hat, läßt sich an den regelmäßigen Umfragen über die Einstellung der Bürger zu den

Parteien ablesen.

Die Konservativen – das zeigen auch die Umfragen – scheinen auf längere Sicht die einzige überzeugende Alternative zum sozialistischen Gesellschaftsmodell Olof Palmes zu sein. Heute wären schon fast 30 Prozent der schwedischen Wähler bereit, den Konservativen ihre Stimmen zu geben. "Die Bürgerlichen haben ihre Chance verpaßt", erklärt uns ein schwedischer Arzt beim Frühstück im Hotel. Nachdenklich fügte er dann nach einer Weile hinzu: "Wahrscheinlich hat es eine echte Chance auch gar nicht gegeben."

Der Ausspruch des ehemaligen schen Arbeitsmarktes, Berthil Ohlsson, daß es zwar kein Himmel-Berthil reich auf Erden gebe, daß Schweden aber diesem Zustand am nächsten komme, hat für den durchweg nationalbewußten Schweden, trotz der immer deutlicher werdenden Bürde des Sozialstaates, nichts von seiner Faszination eingebüßt. Der von Olof Palme und den Sozialdemokraten genährte Mythos, daß die sozialistische Gesellschaft schwedischer Prägung gleichbe-deutend sei mit der wahren Herrschaft des Volkes, scheint noch weithin ungebrochen zu sein. Daß Schweden in Wirklichkeit zunehmend von einer Kaste von Bürokraten und Technokraten regiert wird, die den Bürger die Arroganz der Macht spüren läßt, scheint viel-fach nicht gesehen oder aber verdrängt zu werden.



Der Architekt des "schwedischen Modells"; Olof Pulme FOTO: WOLFGANG MORELL

Die hochgelobte sozialistische Wohlstandsgesellschaft Schwedens, die in den siebziger Jahren als Modell für andere Staaten angepriesen wurde, dürfte für den Kontinentaleuropäer kaum attraktiv sein. Als First-class-Hotel klassifiziert sich ein Stockholmer Hotel, das nach mitteleuropäischen Maßstäben, wenn man vom Preis von 605 Schwedenkronen für eine Übernschtung (rund 200 Mark) einmal absieht, einem Hotel der obe-

Mittelklasse zuzurechnen

Bei einem Gang durch das Stockholmer Geschäftsviertel im Zentrum der Stadt fällt auf, daß exklusive Läden mit Auslagen der Pariser Haute Couture die Preise nicht angeben. Das gleiche gilt für erstklassige und daher teure Herrenausstattungs-Boutiquen. hier wohl die Überlegung Pate gestanden hat, daß in einem Land, das sich als Speerspitze des sozialen Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit empfindet, die Preise für die ausgelegte Ware von Herrn Svensson mit einem normalen Einkommen als Provokation empfunden würden? Wer heute Schweden besucht, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß das Experiment einer sozialistischen Gesellschaft unter westlichen Vorzeichen, an dem ja auch die bürgerliche Regierung nicht gerüttelt hat, dem Lande keineswegs mehr Wohlstand, sondern vor allem Nivellierung gebracht hat.

Daß diese Nivellierung auf dem Rücken der Bürger ausgetragen wird, zeigt folgendes Beispiel: Ein Bahnreisender, der an einem Wochenende in Uppsala eine Stunde oder etwas länger auf einen Zuganschluß warten muß, ist darauf angewiesen, sich entweder in dem Raum der Gepäckaufbewahrung, in der Bahnhofsvorhalle oder auf der Straße aufzuhalten. In dem Bahnhof der Stadt, die immerhin mit ihren Außenbezirken 150 000 Einwohner zählt, gibt es kein Restaurant. Das Café auf dem Bahnhofsvorplatz ist geschlossen. Die Gaststätten in der Umgebung des Bahnhofs sind es ebenfalls. Doch Worte des Unmuts sind von den Reisenden nirgends zu vernehmen. Vielleicht liest es an der Mentali.

Reisenden nirgends zu vernehmen. Vielleicht liegt es an der Mentalität der Schweden, die sich nach Auffassung von Roland Huntford dadurch auszeichnet, daß man einen Horror vor Kontroversen und Auseinandersetzungen hat. Eine solche Haltung gelte als unfreundlich, ineffizient und letzten Endes auch als unmoralisch.

Der staatlichen Bürokratie, die an den Schalthebeln der Macht sitzt, wird durch eine solche Haltung das Regieren beträchtlich erleichtert. Die angebliche Herrschaft des Volkes wird deshalb auch in zunehmendem Maße von einem kleinen Kreis Auserwählter ausgeübt. Ein typisches Beispiel dafür sind die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverband.

Das berühmte Saltsjöbaden-Abkommen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern aus dem Jahre 1938, das eine lange Periode fruchtbarer Zusammenarbeit zwi-schen den Sozialpartnern einleitete und über viele Jahre hinweg den Arbeitsfrieden in Schweden sicherte, ist schon längst durchlöchert. Bei den Lohnverhandlungen werden zwar vordergründig die Abschlüsse zwischen den Tarifoar teien ausgehandelt. Die Wirklichkeit sieht nach Darstellung aus den Reihen der schwedischen Arbeitgeber aber anders aus: Bevor die Gewerkschaften sich mit den Arbeitgebern an einen Tisch setzen. ist in enger Absprache mit der Regierung bereits im wesentlichen die Entscheidung über die Lohnfestsetzung für die nächste Tarifpenode getroffen worden. Der Ün-mut bei schwedischen Unternehmern über diesen Zustand hat sich vor kurzem in der Forderung Luft gemacht, die Arbeitgeber sollten sich nicht mehr dazu hergeben, beim Abschluß von Tarifverträgen als Feigenblatt für eine Tarifautonomie zu dienen, die es in Wirklichkeit gar nicht gebe.

Doch in dem Land, wo das Althergebrachte neben den Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten einer nivellierten Gesellschaft besteht, scheint es eine wachsende Tendenz zum Rückzug ins Private, in eine überschaubare Welt zu geben, in der das Individuum noch seinen festen Platz hat. In wenigen Wochen feiern die Schweden "Midsommarafton", das Fest zum Sommeranfang, an dem sie dem abgestandenen Paradies des "schwedischen Modells" entfliehen und in ihren kleinen Sommerhäuschen auf dem Lande dem verlorenen Paradies der "guten alten Zeit" in romantischer Verklärung nachträumen.

# Auch in Cannes ist die Zeit des Glamours vorbei

Von M v SCHWARZKOI

er alte Claude ist in Cannes längst eine Institution Seit mehr als dreißig Jahren ver-dient er sich während der Filmfestspiele sein täglich Brot als Türhüter des Palais des Festivals. Er hat Jean Marais die Tür aufgehalten, Sophia Loren zu ihrem Sitzplatz begleitet, Alain Delon den Mantel getragen und Gina Lollobrigida ein Taxi gerufen. Doch das sei alles Teil einer glorreichen Vergangenuert er und fügt hinzu: "Diese schönen Zeiten sind vorbei. Heute rennt und rast hier jeder nur umher, die Schauspieler werden wie Vieh in die Gala-Vorstellung gedrängt, und der alte Glanz ist hin." Zudem bedauert Claude wie fast jeder hier, daß das Festival nicht mehr im alten Palast, sondern in dem neuen "Monster Hafen stattfindet, dem "Bunker", wie die Bewohner von Cannes den Koloß getauft haben.

"Könnten Sie nicht eine Petition aufstellen, damit wir wieder zurück in unser altes Gebäude können?", fragt er eine Gruppe von Journalisten hoffnungsvoll. Aber dafür ist es wohl zu spät. Für Claude aber bedeutet der endgültige Abschied von seinem alte Haus ein Zeichen mehr, daß der Glamour früherer Kino-Zeiten endgültig vorüber ist.

Dabei gehört Cannes trotz all seiner Makel noch immer zu den glanzvollsten Ereignissen der Filmwelt Inzwischen gibt es rund 200 Festivals rund um die Erde. Fast jedes Genre besitzt sein eigenes Festival – vom Science-fiction bis zum Gruselfilm, vom Detektivfilm bis zum romantischen Drama. Aber nur Cannes, Berlin, Montreal und Moskau, das alle zwei Jahre ein Festival im Wechsel mit Karlsbad veranstaltet, Venedig und neu-erdings Manila gelten als bedeutsame Filmfestspiele. Alle anderen Festivals seien, so sagt ein Regis-seur, nur dazu da, den Tourismus in der jeweiligen Region anzukurbeln, bzw. den Direktorenkollegen die Chance zu geben, auch mal Mitglied einer internationalen Jury

Doch obwohl nach Cannes noch immer beachtlich viele Stars und Starlets pilgern, um dort ins glei-Bende Licht der Kameras zu lächein und Reportern mehr oder minder clevere Antworten auf meist recht unintelligente Fragen zu geben, hat der alte Claude nicht ganz unrecht. Der alte Festival-Glanz erstrahlt längst nicht mehr so hell wie vor einigen Jahren, als das abendliche Defilee von Jaguars und Rolls-Royces, in denen die pelz- und schmuckbehängten Diven saßen, die Croisette zu verstopfen drohte.

Zwar ging es schon immer bei den Festivals auch um das große Filmgeschäft, wurde hinter den Kulissen um Filme gefeilscht und eifrig die Werbetrommel gerührt. Heute aber scheint sich fast alles nur noch ums Geschäft zu drehen, scheint nur noch gefeilscht und gehandelt zu werden. Die Schaumieler wirken mehr und mehr wie hübsches Beiwerk, wie "Futter für die Journalisten". Ganz kann man auf ihren Auftritt nicht verzichten aber auch wenn Nastassja Kinski nicht nach Cannes kommt oder Robert Redford im letzten Augenblick vor dem Abflug aus New York Halsschmerzen bekommen sollte, bedeutet das fürs Geschäft keine Katastrophe. Nur die Journalisten und Fotografen fühlen sich einmal wieder um ihre Beute betrogen.

Robert van Ackeren, einstmals "Enfant terrible" des jungen deutschen Films, sagt vor der Premiere seines neuen Melodramas "Die flambierte Frau" im Rahmen der "Zwei Wochen der Regisseure" im alten Filmpalast von Cannes: "Das eigentliche Festival, das dem Kino und den kreativen Kräften dieses Mediums gewidmet ist, findet hier in dieser Umgebung, in diesem Nebenprogramm statt. Was da drüben im neuen Palast geschieht, dieser sogenannte Wettbewerb mit seinen vielen Glanzpapierfilmen, das ist doch nur ein Stückchen jenes großen Marktes, auf dem Filme gehandelt werden wie Fleisch oder Äpfel."

Der Beifall der Kritiker nach die-

ser kurzen Rede war kräftig. Denn van Ackeren hatte mit seinen Anmerkungen einen wunden Punkt berührt, über den in Cannes in diesem Jahr viel diskutiert wird. Wo der Film immer mehr zur Ware wird, da fühlen sich die Kritiker allmählich überstüssig. Wo selbst der fürchterlichste Unsinn noch für gute Dollar an den Mann gebracht wird, um zumindest den rapide wachsenden Video-Markt zu füttern, da hat der Filmkritiker im Grunde nichts mehr zu melden. Was soll ich noch bei einem Filmfestival, wenn die meisten Streifen des Wettbewerbs schon vor ihrer Premiere vermarktet worden sind und es eigentlich völlig egal ist, wie die Presse den Film einschätzt. Dann sollen doch die Festivals unter Ausschluß der Öffentlichkeit bzw. der Medien stattfinden und zu reinen Film-Messen werden", beklagte sich ein englischer Filmkritiker. Argernis erregte in Cannes in diesem Jahr auch die Tatsache, daß im Widerspruch zu den Regeln der FIAP, der Organisation, die sich um die Festivals bemüht, einige Filme im Wettbewerb liefen, die schon außerhalb ihrer Ursprungsländer in anderen Ländern Premiere hatten.

Was Wunder also, wenn in diesem Jahr die Frage nach dem Sinn großer Festivals zu einem Tagesgespräch wurde. Warum noch diese Jahrmärkte der Eitelkeit, warum konzentriert sich die Filmwirtschaft nicht schlicht auf zwei bis drei große Film-Märkte im Jahr und läßt die Festivals sausen? So findet jedes Jahr Ende Oktober in Mailand die sogenannte "Nised" statt, der größte Film-Markt der Welt. Drei Tage lang werden hier, weitgehend ohne Pressepräsenz, die neuesten Produktionen aus allen Ländern auf Video vorgeführt. Warum also finden nicht zwei oder drei solcher Messen statt anstelle von zahlreichen großen Festivals.

die die Organisatoren oft vor große finanzielle Probleme stellen?

Anne-Marie Dupuy, seit März konservative Bürgermeisterin von Cannes, sieht die Bedeutung eines Festivals wie Cannes vor allem in der touristischen Anziehungskraft, und darauf möchte sie natürlich nicht verzichten. "Das Festival wirkt bis zum Ende unserer Saison nach", sagt sie. "Viele Leute kommen noch im Spätsommer hierher, um einmal dort gesessen zu haben, wo Alain Delon oder Pierre Richard ihren Pernod getrunken haben. Außerdem braucht das Kino ein Echo in den Medien. Das verlangen alleine schon die Leser, die ja informiert werden wollen."

Für Yoram Golan, einem der besten Regisseure Israels, ist ein Filmfest wie Cannes die "beste Chance, wirkliche Filmfreunde zu treffen und zu erfahren, was eigenflich gefällt und was nicht. Auf einer Film-Messe wäre das nicht möglich, weil wirklich da nur die Händler auftauchen."

Der große indische Regisseur Mrinal Sen meint: "Auf einem rein auf Dollar konzentrierten Film-Markt hätten Filme wie meine und die meiner Kollegen aus der Dritten Welt überhaupt keine Chance, Beachtung zu finden. Sie würden untergehen, weil sie zu wenig auf pure Action und Kommerz ausgerichtet sind."

Auch wenn das Festival von Cannes gerade in diesem Jahr, da das Wetter sich von seiner launischen Seite zeigte, gelegentlich wie eine Frau wirkt, die vom Ruhm ihrer Jugend zehrt und ihre Runzeln nur mühsam mit Schminke überdekken kann, wird die Filmwelt wohl auch in Zukunft nicht auf dieses Ereignis verzichten wollen und können. So wird der alte Claude auch im nächsten Jahr weiter seines Amtes walten und wie Zerberus an den Glastüren des neuen Filmpalastes darüber wachen, daß nur Befugte Einlaß in die heiligen Hallen finden. Auch wenn in seinen Augen der Glanz dahin ist und er sehnsüchtig an jenes Festival zurückdenkt, als Brigitte Bardot vor seinen Augen wie das Aschenbrödel ihren Schuh auf der Treppe verlor. Damals hob Claude den Schuh auf und streifte ihn der BB wieder über den Fuß. Für ihn, den Bauernsohn aus Grasse, war dies einer der Höhepunkte seines 60jährigen Lebens.



rs wie Brigitte Bardot prägten in den sechziger Jahren den Glanz d rfestspiele. POTO: RUDI HERZO



# **AUFWIND NUTZEN**

Nach zwei enttäuschenden Konjunkturjahren zeigen sich in der Wirtschaft erstmals wieder deutliche Anzeichen für eine positive Entwicklung:

- Die Inflationsrate ist merklich zurückgegangen.
- Die Zinsen sind weiter gesunken.
- Die Probleme der Staatsverschuldung werden zielstrebig angegangen.
- In der Weltkonjunktur gibt es ermutigende Signale.

Nun gilt es, den Aufwind in der Wirtschaft durch aktives Handeln und durch Investitionen zu nutzen. An Ideen und Plänen mangelt es sicher nicht.

Sprechen Sie mit uns. Wir zeigen Ihnen einen Weg, Ihre Investitionen zinsgünstig zu finanzieren.

**Deutsche Bank** 



#### Sohn Burkerts fordert neue Untersuchung

F. D. Berlin Die Familie des am 10. April die-ses Jahres am Grenzkontrollpunkt Drewitz verstorbenen Rudolf Burkert strebt eine weitere Untersu-chung über die Todesumstände des Transitreisenden an. Wie der Sohn des bei einem Verhör durch "DDR"-Grenzbeamte Verstorbe-nen gestern auf einer Pressekonferenz der "Arbeitsgemeinschaft 13. August" in Berlin bekanntgab, betrachte er "den Fall als noch nicht abgeschlossen" und wolle über einen Rechtsanwalt Staatsanwaltschaft und Bundesregierung zwin-gen, "noch offene Fragen aufzuklä-

Auffallig sei vor allem, so Klaus-Dieter Burkert, daß der Raum, in dem sein Vater verhört wurde und starb, vor der Untersuchung durch den Hamburger Gerichtsmediziner Professor Werner Janssen "offen-sichtlich verändert wurde". Dies habe der Begleiter seines Vaters anhand der von Janssen angefertigten Fotos festgestellt. Zudem ge-be es, so Burkert, in der "DDR" Vorschriften, daß Vernehmungen in geschlossenen Räumen in einer Entfernung von drei Metern zu Fenster und Tür und mit zwei Metern Wandabstand erfolgen müßten. Dies sei aber mit der von den "DDR"-Behörden gegebenen Version, Rudolf Burkert sei gegen einen Heizkörper gefallen, "nicht in Einklang zu bringen". Der Sohn des Verstorbenen bemängelte ebenfalls, die zuständige Staatsanwaltschaft in Verden habe "niemanden gehört, der an dem Verhör

beteiligt war". Schwere Vorwürfe gegen die "DDR"-Behörden erhob die Ehefrau des am 2. Januar dieses Jahres am Grenzkontrollpunkt Marien-born verstorbenen Bundesbürgers Günter Zöllner, der einen Herzinfarkt erlitten hatte. Sie bemängelte vor allem, daß erst "nach Stunden" ein Arzt eingetroffen sei. Die Über-führung des Toten von Marienborn nach Helmstedt (20 Kilometer) ha-be ihr die "DDR" später mit 1800 D-Mark berechnet, zudem habe sie bis heute nicht den Reisepaß und die Kleidung ihres Mannes erhal-

#### Verletzungen der Menschenrechte

dpa, Straßburg Die Mehrheit des Europäischen Parlaments hat sich in Straßburg für eine wirksamere gemeinsame Menschenrechtspolitik der Europäischen Gemeinschaft ausgespro-chen. Das Recht auf Leben, auf körperliche und seelische Unversehrtheit und auf eine unabhängige Rechtssprechung wurden von den Abgeordneten als die drei Grundprinzipien anerkannt, die von allen Regimen in dieser Welt akzeptiert werden müßten. Der Po-litische Ausschuß des Parlaments hatte für die Grundsatzdebatte einen rund 300 Seiten langen Bericht zusammengestellt, in dem die Ver-stöße gegen die Menschenrechte in der ganzen Welt aufgezeichnet werden. Sie reichen von schwerwiegenden Grundrechtsverletzungen in Afrika über die Folterungen und Morde in Mittel- und Südamerika bis zu den Menschenrechtsverstößen in den Staaten des Warschauer Paktes.

#### "DDR"-Städte antworten nicht

dpa, Gladbeck
Die Ruhrgebietsstadt Gladbeck
hat aus der "DDR" kein Echo auf
ihren Vorschlag gefunden, auch
dort Städte zu atemune auch dort Städte zu atomwaffenfreien Zonen zu erklären. Der Oberbürgermeister von Gladbeck, Wolfgang Röcken (SPD), hatte Anfang April an 13 mitteldeutsche Städte mit 80 000 bis 100 000 Einwohnern ge-schrieben und angekündigt, der Rat der Stadt Gladbeck wolle das Stadtgebiet zur atomwaffenfreien Zone erklären. Man solle doch diesem Beispiel folgen.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundeys and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.I. 07631 and at additional mailing offices, Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Die Fische, die Werften, der Stahl und die EG

Von W. WESSENDORF Bremens Probleme gleichen ei-nem Perpetuum mobile. Die Spirale Wirtschaft, Politik, Hand-lungsunfähigkeit ist ununterbrochen in Bewegung. Anfang und Ende sind nirgendwo greifbar. Denn die wirtschaftliche Zukunft Bremens und seiner kleinen Region ist eng mit dem Schicksal der Europäischen Gemeinschaft ver-knüpft. Und damit hängt die Industrie des kleinsten Bundeslandes an einem seidenen Faden.

Den arbeitnehmerintensiven Schwerpunkten Hochseefischerei samt verarbeitender Industrie, Werften und Stahlbranche droht der Kollaps. Das geht seit Jahren so. Doch die zu Hilfe gerufene,



kapriziöse Europa zeigt dem han-seatischen Freier die kalte Schul-

Hochseefischern, sechsjährigen Quotenangeln aus-gelaugt, schwimmt neue Unbill in die Netze. Grönland, unter dem Schutz Dänemarks, will sich von der EG lösen. Der einzige Abgeord-nete der grünen Insel im Europäischen Parlament, Finn Lynge, zur WELT: "Es ist lebenswichtig für uns, daß das Bestimmmungsrecht über unseren Fisch Brüssel abgenommen und uns selber übertragen wird."

Die Grönländer möchten sich kunftig auf die UN-Seerechtskon-vention stützen, statt den EG-Bestimmungen zu folgen. Lynge: Wir wollen eine angemessene finanzielle Kompensierung für den Fischwert erzielen." Dabei geht es um nicht weniger als 200 Millionen Mark pro Jahr.

Dieser erste Auszug aus der EG kann für die Hochseefischer in Bremerhaven und Cuxhaven verhängnisvolle Folgen haben. Gerade sind ihnen jeweils 10 000 Ton-nen Kabeljau und Rotbarsch, zu fischen unter West- und Ostgrön-land, zugeteilt worden. Der Direktor der Hanseatischen Hochseefischerei in Bremerhaven, Dieter Koch, kontert: "Wir fischen weiter, da lassen wir nicht mit uns handeln." Wenn der Austritt Grönlands aus der Gemeinschaft auch nicht leicht vollziehbar ist – der Ministerrat muß das Problem noch behandeln – die Probleme sind für Bremen existent.

Unterdessen hat auch Kanada die EG und die Küstenregion unter Druck gesetzt. Hält Brüssel an dem Fellimport-Verbot zum Schutz der Robbenjungen fest, sollen die Fischfangrechte vor den Küsten Labradors und Neufundlands von 16 000 auf 10 600 Tonnen verringert werden. Bis zum 1. Oktober will die EG das Importverbot beschließen. Massive Forderungen aus der Bevölkerung des 270 Millionen Bürger zählenden Europa-Verbundes werden laut: Allein zwei Millionen Europäer haben sich schrift-lich zum Robbenschlachten geäu-Bert, protestiert.

Aber nicht nur die Fischindustrie, auch Werften und Stahlindu-strie leiden in Bremen stark. "Deshalb brauchen wir dringend finanzielle Hilfe", fordern die beiden bremischen Vertreter in Straßburg, Ernst Müller-Hermann (CDU) und Thomas von der Vring (SPD). Sie ziehen dabei meist -trotz unterschiedlicher Couleur an einem Strang. Die Sozial- und Regionalfonds der Gemeinschaft sollen helfen. Und Schützenhilfe erhalten die Bremer inzwischen von Martin Bangemann, dem Chef der Liberalen und Demokratischen Fraktionen des Europäischen Parlaments. Bangemann setzt sich als Baden-Württemberger für das kleinste und ärmste Bundesland

"Die Wege an den EG-Geldtopf führen über Bonn", unterstreichen alle drei Politiker. Bremen müsse erst national als Fördergebiet im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" anerkannt werden. Dann ließe sich im Rahmen der Neuordnung und Auf-stockung der Fonds etwas herausholen. Müller-Hermann schätzt, daß zunächst einmal 25 Millionen Mark "drin" wären. Im Rechnungsjahr 1983 sind für die Bremerhavener nur eine Million Mark bereitgestellt.

Bangemann meint, das Stahlmo-deratorenkonzept sei eine mit Nachdruck zu vertretende Lösung. Die europäische Quotenregelung müsse verlängert werden, die Bußgelder seien in eine politische Lö-sung einzubringen. Der mit 7000 Mitarbeitern größte Bremer Ar-beitgeber, die Klöckner-Hütte, sehe sich Forderungen in Höhe von 200 Millionen Mark gegenüber. Ähnlich wie im Stahlbereich soll

jetzt ein Werftenprogramm der EG in Angriff genommen werden. Laut Bangemann ist ein entsprechender Vorstoß in Brüssel ge-plant. Allerdings setze auch dies gemeinsames Konzept der deutschen Schiffbauindustrie voraus. Die EG-Kommission fordert dabei "einschneidende Maßnah-men". 25 Prozent aller Schiffbauer der Bundesrepbulik arbeiten im Land Bremen.

# Die CSU pocht auf das 64-Punkte-Papier

Wiesheu: Sollte die CDU das anders sehen, müßten wir fürchten, man habe uns bei den Verhandlungen täuschen wollen

Die CSU ist es leid, in der Öffentlichkeit selbst dann die Rolle des streitsüchtigen Koalitionspartners zugeschoben zu bekommen, wenn sie nichts weiter als die politischen Positionen vertritt, die zwischen den Unionsparteien gemeinsam beraten und verabschiedet worden sind. In der CSU-Führung arg-wöhnt man, die CDU versuche durch geschickt lancierte Mitteilungen an die Presse das Ansehen der bayerischen Schwesterpartei zu untergraben.

Als jüngstes Beispiel wird der unionsinterne "Streit um das Papier" gewertet, der auch in den vom bayerischen Ministerpräsidenten angekündigten "ernsthaften Gesprächen über Schlüsselgebiete der deutschen Politik" innerhalb der Bonner Koalitionspartner (WELT vom 16.5.) anklingen wird. Im Rahmen dieser Beratungen wird.
Im Rahmen dieser Beratungen will
die CSU von der CDU unmißverständlich geklärt wissen, welches
politische Gewicht sie dem 64Punkte-Papier beimißt, das während der Koalitionsverhandlungen
im Misser weichen beiden Unione im März zwischen beiden Unionsparteien nach intensiven Beratungen verabschiedet wurde (WELT vom 28.3.). "Dieses Papier hat für uns uneingeschränkte Gültigkeit", meint CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu. "Sollte die CDU das anders sehen, müßten wir befürchten, man habe uns bei den Ver-

handlungen täuschen wollen." Ausgelöst wurde der Papier-Streit durch CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, der nach einem Zeitungsbericht gegenüber dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Mischnick unter vier Augen geäußert haben soll, die CDU fühle sich nicht an ein "nicht verabschie-detes Papier" gebunden. Die Mel-dung wirkte in München elektrisie-rend. Um die Angelegenheit nicht durch eine Gegen-Erklärung zu verschärfen, bat Wiesheu seinen CDU Vellegen Geißer telefenisch verscharten, bat wiesneu seinen CDU-Kollegen Geißler telefonisch um Aufklärung. Dieser aber lehnte die gewünschte Klärung gegen-über der betreffenden Redaktion ab. Daraufhin ersuchte ihn Wiesheu schriftlich um eine "umgehen-de Klarstellung" und fügte hinzu: "Ich möchte nicht, daß bei uns das ungute Gefühl aufkommen muß, wir würden von der Schwesterpartei hintergangen, und Absprachen mit der Schwesterpartei würden zugunsten bestimmter Kontakte mit dem Koalitionspartner FDP

entwertet. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte das ungute Gefühl" längst die CSU-Gemüter erfaßt. Nun erinnerte man sich wieder der Eile, unter der Kanzler Kohl die Koalitionsge-spräche durchgezogen hatte. Da-hinter könnte die Kalkulation Kohls gestanden haben, die Koalition möglichst schnell und ohne vorherige Grundsatzdebatte zu bil-den und die Regierungserklärung allein zur Grundlage der gemeinsamen Arbeit zu machen, wobei wesentliche Themen, die erkennbar der CSU am Herzen lagen, ausgeklammert werden sollten.

Warum dann aber gemeinsame Papiere zwischen den Unionspar-teien? "Dann können wir das nächste Mal gleich gemeinsam singen statt beraten", meint Wiesheu. Tatsächlich aber wurde zwischen CSU

und CDU drei Tage bis in jede einzelne Formulierung hinein das 20 Seiten und 64 Punkte umfassende Papier zur Deutschland-, Au-Ben- und Sicherheitspolitik erarbeitet, wobei der Hauptteil von dem damaligen CSU-Generalse-kretär Edmund Stoiber und von Heiner Geißler ausformuliert wurde. Umstrittene Passagen wurden der Koalitionskommission von CDU und CSU unter der Leitung von Kohl und Strauß zur Abstim-mung vorgelegt. Abschließend wurde das Papier gebilligt.

Nachdem aber auch der Bundes kanzler die Bedeutung dieses Papiers heruntergespielt und vor der Bundespressekonferenz erklärt hatte, er wolle sich nicht am öffentlichen "Sortieren von Papieren" beteiligen, will die CSU nun auch von ihm wissen, ob er sich als Kanzler noch an das Wort gebunden fühlt, das er in den Koaliti-onsverhandlungen als CDU-Vorsitzender gegeben hat. Die von Geiß-ler auch im Namen Kohls abgegebene Erklärung, die Bürger würden erwarten, "daß wir uns nicht mit uns selber, sondern mit den gewiß nicht leichten Problemen unseres Landes beschäftigen", wird von der CSU als Ablenkungsmanöver betrachtet.

Wiesheu: "Es ist doch keine Frage, daß wir gemeinsam die uns von der SPD/FDP-Regierung hinterlassenen wirtschaftlichen und sozialen Probleme angehen und mit aller Kraft lösen müssen. Das darf aber doch nicht bedeuten, daß wir die Außenpolitik als ein Reservat ausklammern, um das wir uns

nicht zu kümmern haben und das nicht zu Kummern naoen mat das wir als alleinige Spielwiese Herrn Genscher überlassen. Wollen wir vor unseren Wählern glaubwürdig bleiben, dürfen wir nicht eine Außen- und Sicherheitspolitik, die wir 13 Jahre kritisiert haben, nun in der Regierungsverantwortung plötzlich akzeptieren."

Mit wachsendem Ärger wird in München die Taktik Geißlers verfolgt, die CSU als Sündenbock darzustellen. "Der zettelt einen Streit an und sagt dann zu uns, wir sollen mit dem Streiten aufhören", wundert man sich in der Parteizentrale in der Nymphenburger Straße "Und zugleich versucht er, die "Und Zugielch versucht er, die CSU-Basis gegen uns aufzuwie-geln." Schon in der vergangenen Woche hatte der CDU-Generalse-kretär mit deutlichem Wink nach München in einem Interview mit der Illustrierten "Quick" erklärt, falls der Streit nicht beendet werde, komme es "von unten her zu einem mittleren Aufstand der Mitglieder". In der jüngsten Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Spiegel" warnt Geißler nun die CSU: Wer innerhalb der Union anfangen würde, gegen den Kanzler anzugehen, der müßte erleben, daß am Ende dieses Prozesses nicht der Kanzler allein steht, sondern derjenige, der diesen Prozeß in Gang gesetzt hat."

سبنیس کینو م مینو کا م

grander Frage Parabeta

Maria Maria Maria W

Markettingstein den Warten Bestein Bestein Bestein der Weiter Bestein Bestein

Market and the second

Table Tresher

E Production Control of August Manager Control of Contr

nem ne mare Reg 2 Nationale Stanton Minder Lo Schwarz

manter for Schwarz and se den August sch men terwegern. Bes manstrunge handen mage territ hade me

Permant Inser Z Sprishmager und C ser in geren de Bou

umuca a.e. ..... nab

rese error of the Sch general of the Rec is true Schalbestin mil der Weller aus tenweider Rasson. W

mBettas 1 - Mars Ling.

hae der Demokratie

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರೆeis

Die CSU sieht darin eine Verkehrung der Tatsachen. "Wir wollen mit der CDU und mit dem Kanzler auf der Basis fest vereinbarter Po-sitionen eine Politik für lange Jahre gestalten", erklärt Wiesheu ge-genüber der WELT.

# Datenschützer Einblick verweigert

Stuttgart: Auswertung von Hotelmeldezetteln durch den Verfassungsschutz umstritten

XING-HU KUO, Stattgart Der für Sicherheitsfragen zuständige Ständige Ausschuß des Stuttgarter Landtags hat gestern abend erneut hinter verschlosse-nen Türen die "Hotelmeldeschein-Affare" beim Landesamt für Verfassungsschutz erörtert. Bei dem seit Wochen ausgetragenen Streit zwischen den "Stuttgarter Nach-richten" und der Datenschutzbeauftragten des Landes, Ruth Leuze, auf der einen sowie dem Innenministerium auf der anderen Seite geht es um die Frage, ob die Si-cherheitsbehörde rechtmäßig und verhältnismäßig Hotelmeldescheine aus Stuttgart und anderen Großstädten Baden-Württembergs ausgewertet hat.

Nach Berichten der Zeitung soll der Stuttgarter Verfassungsschutz aufgrund eingesammelter Hotel-

meldezettel eine umfangreiche geheime Handkartei angefertigt ha-ben. Die Datenschutzbeauftragte forderte daraufhin Einblick in die entsprechenden Unterlagen. Frau Leuze berichtete später vor der Presse, Verfassungsschutzchef Dieter Wagner habe ihr nahezu alle wichtigen Informationen zu dem Komplex verweigert.

Aufgrund dieser Weigerung der Sicherheitsbehörde machte die Da-tenschutzbeauftragte erstmalig von ihrem Recht Gebrauch, den Landtag einzuschalten. In einer ersten Sitzung des Ständigen Ausschusses am 29. April teilte Frau Leuze mit, alleine in Stuttgart seien in der Zeit von Oktober 1979 bis Ende 1980 rund 400 000 Meldescheine vom Verfassungsschutz ausgewertet worden. Zumindest zeitweise, so Frau Leuze weiter, sei schon wegen der großen Menge

dieses Materials eine Datei zur Speicherung der Angaben zusam-mengestellt worden. Sie bezweifelte deshalb zumindest die "Verhältnismäßigkeit" eines solchen Vorgehens.

Innenminister Roman Herzog (CDU), der auch gestern erneut das Vorgehen des Verfassungsschutzes verteidigte, wies die Vorwürfe zurück. Die vom Landesamt durchgeführte "Rasterfahndung" gegen Ostblock-Agenten sei rechtlich einwandfrei" und dazu erfolgreich. Mit Hilfe der Auswertung eines nur kleinen Teiles aller Hotelmeldescheine seien nicht wenige Ostagenten enttarnt worden. Es seien nur von solchen Hotelmeldescheinen Kopien angefertigt worden, bei denen sich "Anhaltspunkte für eine mögliche falsche Identität und damit Spionagever dacht ergaben".

#### Die FDP hat sieben Millionen Mark Schulden

Die Freien Demokraten sind durch die vorgezogenen Neuwah-len in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Weil sie im Wahlkampfauf der Basis des 10,6-Prozent-Ergebnisses von 1980 über zwölf Millionen Mark ausgegeben hatten, die Wahlkampikostenerstattung aber wegen der am 6. März erreichten sieben Prozent erheblich geringer ausfiel, haben sie jetzt rund sieben

Millionen Mark Schulden.
Deshalb, so FDP-Schatzmeister Richard Wurbs in einem WELT-Gespräch, sind Sparmaßnahmen im Personal- und Sachbereich unumgänglich. Wurbs will den auf ursprünglich 5,5 Millionen Mark angelegten FDP-Etat, der seit 1981 ausgeglichen war, um eine Million Mark reduzieren. Eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge zur Sanierung der leeren Parteikasse sei

kaum durchsetzbar". Vor diesem Hintergrund tritt der Schatzmeister für eine Anhebung des Erstattungssatzes von 3,50 auf fünf Mark ein. Daneben sollten alle Parteien steuerrechtlich nützigen Einrichtungen gleichge stellt werden. Außerdem sollten künftig die Wahlkampfkosten eingeschränkt und der Wahlkampf zeitlich begrenzt werden. Über die Parteienfinanzierung beraten morgen auf Einladung von Bundes-kanzler Helmut Kohl die Vorsit-zenden von CDU/CSU, SPD und FDP. Eine Neuordnung ist nach Ansicht von Kohl "dringend gebo-

# Liberale erwägen

Die in den Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU/CSU und FDP verabredete Novellierung des Demonstrationsstrafrechts wird sich möglicherweise verzögern. In der FDP-Bundestagsfraktion wird nach WELT-Informationen gegenwärtig erwogen, dem Gesetzgebungsverfahren eine Expertenanhörung vorzuschalten. Dabei sollen zum Beispiel Polizeipräsiden-ten und Strafrechtler aus der Sicht

der Praktiker Stellung nehmen. Bundesjust zminister Hans En-gelhard hatte bereits davor gewarnt, die Novelle "durchzupeitschen". Die Gesetzesvorlage, die zur Zeit in seinem Ministerium vorbereitet wird, müsse wegen ihrer Bedeutung ausgiebig geprüft und diskutiert werden.

# Wie Bonn sparen und die Wirtschaft entlasten will

HEINZ HECK, Bonn Heute wird das Kabinett das Paket des Finanzministers "zur Entlastung der öffentlichen Haushalte" wie "zur Entlastung der gewerblichen Wirtschaft" verabschieden. Genau 25 gesetzliche Einzelmaß-nahmen enthält der Sparkatalog. Dadurch sollen beim Bund allein 1984 rund 5,1 Milliarden Mark Minderausgaben erzielt werden. Zusammen mit den zu verhandelnden Kürzungen im Haushaltsverfahren in Höhe von 1,4 Milliarden wäre für

den Bund nach Stoltenbergs Plan das Sparziel von 6,5 Milliarden Mark erreicht. Die geplanten gesetzlichen Maß-nahmen führen laut Kabinettsvorlage bei den Ländern zu Einsparungen bis zu 2,3, den Gemeinden bis zu 1,5 und bei Bahn, Post und Sozialversicherungsträgern in Hö-he von 1,3 Milliarden Mark, so daß die vom Bund ausgelösten Kürzungen insgesamt eine Größenord-nung von 11,5 Milliarden Mark

erreichen. Die zur Entlastung der Wirtschaft vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen summieren sich ein-schließlich der für die Verbesserung der Vermögensbildung in Ar-beitnehmerhand geplanten 0,5 Mil-liarden bei Bund, Ländern und Gemeinden auf insgesamt etwas über vier Milliarden Mark, die als Mindereinnahmen zu Buche schlagen. Stoltenberg will damit, wie seiner-zeit angekündigt, die zweite Hälfte

der Einnahmen aus der zum 1. Juli in Kraft tretenden Umsatzsteuererhöhung von etwa vier Milliarden Mark an die Wirtschaft "zurückge-Gesetzliche Sparmaßnahmen

Das Sparpaket mit rund 5,1 Milliarden Mark enthält, wie gestern berichtet, etwa folgende Schwerpunkte:

 Bundesanstalt für Arbeit mit rund zwei Milliarden Mark; Offentlicher Dienst mit rund 900 Millionen Mark Einsparung, in der Hauptsache durch die Aktion "Atempause", also die Verschie-bung der nächsten Lohn- und Ge-

haltsanpassung auf den 1. April Vergünstigungen für Schwerbehinderte sollen um etwa 100 Millio-nen Mark durch die Beschränkung der verbilligten Beförderung auf die in der Bewegung Behinderten erzielt werden (Kriegsopfer ausge-

• Der knappschaftlichen Rentenversicherung wird der Bundeszuschuß um 768 Millionen Mark

 Beim Mutterschaftsurlaub wird eine Einsparung von rund 320 Millionen Mark erwartet (nicht 4300, wie durch ein technisches Versehen gestern gemeldet). Die Lei-stung wird von 3000 auf 1800 Mark gekürzt durch Verminderung des Urlaubs von vier auf drei Monate und durch Kürzung des Monatssatzes von 750 auf 600 Mark. Dieser Satz soll "zu einem späteren Zeit-punkt auf alle Mütter" ausgedehnt werden. ● Schließlich ergeben sich als

Konsequenz aus den Anderungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung Einsparungen von rund 900 Millionen Mark. Steuerliche Entlastungen Die Senkung der Vermögens-

steuer und die verbesserten Abschreibungsbedingungen schlagen bei der Entlastung der Wirtschaft am stärksten zu Buche. Der Freibetrag bei der Vermögensteuer soll von 70 000 auf 200 000 Mark erhöht werden (Ent-

lastung 320 Millionen). Darüber hinausgehende Beträge sollen nur mit einem Ansatz von 75 Prozent den unveränderten Steuersätzen von 0,5 (natürliche Personen) und 0.7 Prozent (Körperschaften) unter-worfen werden (890 Millionen). Das bei der Körperschaftsteuer

bereits geltende Anrechnungsver-fahren soll zum Abbau der Doppelbelastung auch in Höhe der Hälfte bei der Vermögenssteuer ange-wandt werden (200 Millionen). Das "Schachtelprivileg" zum Abbau der Mehrfachbelastung bei verbundenen Unternehmen soll durch Senkung der Schachtelgren-ze von 25 auf 10 Prozent Beteiligung an in- und ausländischen Körperschaften erreicht werden (Entlastung bei der Vermögensteuer 100, der Gewerbesteuer 80 und der Körperschaftsteuer 30 Prozent).

• Für längerlebige Wirtschaftsgüter (Gebäude ausgenommen), die nach dem 18. Mai 1983 angeschafft oder hergestellt werden, verkürzt sich der Abschreibungszeitraum um 20 Prozent (also offenbar von zehn auf acht Jahre) mit einer Entlastungswirkung von 200 Millio-

• Kleinen und mittleren Betrieben (nicht mehr als 50 000 Mark Einheitswert) wird eine Sonderabschreibung in Höhe von zehn Prozent für neue bewegliche Anlage-güter (ebenfalls Stichtag heutige Verkündung) gewährt (800 Millio-nen Mark). Dabei gelten für Pkw gewisse Einschränkungen.

 Sonderabschreibungen (befristet bis Ende 1989) werden auch für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen gewährt: Bis zu 40 Pro-zent für bewegliche Wirtschaftsgü-ter, bis zu 15 und zehn Prozent für Gebäude (bei mehr als zwei Drittel und ein Drittel FuE-Nutzung). Entlastung: 300 Millionen.

• Die Sonderabschreibungen für Handels- und Seefischereischiffe sowie Flugzeuge werden bis Ende 1989 verlängert.

■ In eingeschränkter Form werden auch die Steuervergünstigungen für Energieeinsparung und den Einsatz neuer Energietechni-ken (Wärmepumpen, Solaranla-gen, Wärmerückgewinnung etc.) gen, Wärmerückgewinnung etc.) bis Ende 1987 verlängert (Para-graph 82 EStDV).

Erstmals für Verluste aus 1983 wird der Verlustrücktrag durch Verdoppelung auf zehn Millionen Mark verbessert (200 Millionen).

● Der Freibetrag bei Betriebsver-

äußerung und -aufgabe wegen Al-ters- und Berufsunfähigkeit wird auf 120 000 Mark verdopppelt. Bauherrenmodelle

Wie gestern berichtet, wird das

Bauherrenmodell durch Streckung der Abzüge von Geldbeschaffungskosten auf fünf Jahre entschärft. Dies soll auch für selbstgenutzte Häuser gelten. Darüber hinaus soll Stoltenberg prüfen, wie Bauher-renmodelle noch weiter eingeschränkt werden können. Auch bei anderen Verlustzuweisungsgesellschaften wird es Beschränkungen geben. Daneben wird geprüft, wel-che steuerlichen Vergünstigungen für gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen beibehalten werden sollen.

Wichtig erscheint, daß den Ländern und Gemeinden Belastungen, soweit sie "im Ergebnis verblei-ben", ausgeglichen werden sollen. Stoltenberg soll hierzu Vorschläge machen. Gemeint ist offenbar, daß zuvor Be- und Entlastungen gegen-einander saldiert werden. Für die Gemeinden ist nach derzeitigem Stand die Netto-Entlastung auf knapp eine Milliarde, für die Län-der die Netto-Belastung auf knapp eine Viertelmilliarde zu veran-

# eine Anhörung

#### MIT DELTA AIR LINES KÖNNEN SIE ZWISCHEN FRANKFURT UND ATLANTA DREIFACHEN LUXUS GENIESSEN. Schlafsessel in der Ersten Klasse. Auf Knopfdruck Menūauswahl in der Medallion-Business-Klasse.

können Sie sich sanft in unseren neuen, verbesserten Sessel sinken lassen, wenn Sie sich zurücklehnen und ausstrekken möchten. Das ist der besondere Komfort für Sie auf

Ab jetzt stehen Ihnen speziell ausgewählte Menüs zur Auswahl: Rinderfilet, Geflügel-Cordon Bleu und gefülltes Seezungenfilet. Diese Gerichte werden auf feinem Porzellan

mer als je zuvor. Delta fliegt täglich - Abflug 11.45 Uhr nonstop von Frankfurt nach Atlanta. Für Informationen und Buchungen rufen Sie bitte Ihr Reisebüro oder Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer (0611) 233024, Telex 416233, an. Das Delta-

jedem Kilometer Ihres Fluges. serviert. Darüber hinaus haben wir ein reichhaltiges Ange-Priorität beim Verlassen des Flugzeuges und bei Buchungsbüro ist in der bot an Desserts, Weinen, Champagner und Likören. Und Friedensstr. 7, 6000 Frankfurt/Main. & DELTA der Gepäckabfertigung. Wenn Sie mit Deltas Erster oder außerdem wird vor der Ankunft noch ein kleiner, schmack-Tarife und Flugplane konnen ohne vorherige Ankundigung geandert werden Medallion-Business-Klasse fliegen, verlassen Sie als einer hafter Gourmet-Snack gereicht. Die Medallion-Businessder ersten Gäste das Flugzeug, nehmen Ihr Gepäck in Emp-Klasse ist jetzt auch mit den neuen, breiteren Sitzen ausfang und werden als einer der ersten beim Zoll abgefertigt. gestattet. Delta macht jetzt das Reisen nach Atlanta beque-**DELTA. PROFIS AUF DER GANZEN LINIE** 

*American* reisen. Bei übe Repräsentanzei Hilfe. In vielen Ausland einma einmal innerha <sup>persönlichen</sup> Se

Min wachsenden Angeleinen Angeleine der Takuk Geber der Takuk Geber der Takuk Geber der Stellen Der zehet eine dem Streiten auf dem Streiten auf dem Streiten auf der Aymphenburge der Nymphenburge der Subbasis Begen und zu Schollen Streiten auf der Streiten auf

Jng zingseich versicht in SU-Basis gegen um seinen Schon in der wert oche hatte der CDiffer etär mit deutlichen seinen im einem e

etär mit deutschen Weitschen in einem inter ünchen in einem inter er Mustrierten Quick ils der Streit nicht beste komme es von inter

the decision was the ment of t

nem mittleren Aufsande iteder Ir. der jungsen is Nachrichtenmagen is Nachrichtenmagen is Nachrichtenmagen is Nachrichtenmagen is Nachrichtenmagen is Nachrichtenmagen ist Warmt Geißler nun et Geißler nun et Geißler nun et Geißler mit genen, der mitte eine Aufsander allem stehn ist Kanzier allem stehn ist Kanzier allem stehn ist Kanzier allem stehn ist Tjenige. Ger diesen ha

Die CSU sieht dann eines

ing der Tatsachen Wir.

ut der CDU und mit den!

if der EDL und mitdenk if der Basis fest vereiben tionen eine Politik für be-gestalten", erklän was anüber der WELT.

Die FDP hat

ieben Million

Mark Schulde

Die Freien Demokras

urch die vorgezogenen ko n in finanzielle Schwene

rater. Weil sie im Wahle

T Basis des 10.6-Prozent

sses von 1980 aber mill

in Mark ausgegeben hate

ahlkamp:kosteneistatog

egen der am 6 Man en eben Procent erneblich ge

isthel, hat en sie jetzt mile

illionen Mark Schulden

Destail so FDP School

chard Wiros in einem E

esprach, and Sparader

1 Personal und Sachberr

ngangue Wurbs wil &

Sprunghen 3.5 Millioner

gelegier FDP Eat dem isguglicher war, un emek ark reduzieren Eine Effe is Mitgliederneitige arb

ing der leeren Panakas Vot diesem Hintergradik dentame ster für eine Ante es Erstattungssaues von B ruf Mark ein Danebensole arteien steuerrechtich & statgen Einnehtungen werden Auß

"Unser Reformziel ist die cht zu kürnmen haben ir als alleinige Spielweit enscher überlassen wir einen, durfen wir nach auf und Sicherheitselt ist Jahre kriteren wir der Regierungsverale ötzlich akzeptieren. volle Selbstbestimmung" WELT-Gespräch mit Andries P. Treurnicht

H. GERMANI, Johannesburg Seit dem 10. Mai wird der Chef der 1982 von der regierenden Nationalen Partei abgesplitterten Konservativen Partei, A.P. Treurnicht, in Südafrikas englischer Presse nicht mehr "Dr. Nein", sondern "Der Löwe des Nordens" ge-nannt. Es ist der Ehrentitel, den der aus dem Wahlkreis Waterberg stammende ehemalige Premier Südafrikas, Hans Strydom (1954 bis 1958) trug. Treurnicht gewann bei der Nachwahl am 10. Mai diesen Wahlkreis mit einer überaus

In einem Gespräch mit der WELT sagt er zu dem Ergebnis dieser Wahl: "Es war für uns ein großer Erfolg, da ich für die Partei erstmalig unter ihrem Namen den Sitz Waterberg erkämpft habe, der in Südafrika die Rolle des Indika-tors spielt." Die Mehrzahl der Rechtsradikalen werde nun zu seiner Konservativen Partei abwandem. "außer ein paar, die immer dort bleiben werden". Diese hätten kein Recht, sich auf die Politik der getrennten Entwicklung" des einstigen Premiers Verwoerd zu beru-fen, "weil sie diese Politik nie richtig begriffen und vertreten haben".

Auf die Frage "Bedeutet Ihr Sieg eine Abwendung von Reformen?" antwortet Treurnicht: "Unsere Politik ist nicht eine Politik des Status quo, unsere Politik ist eine Politik des umfassenden Wandels, der tiefergreifenden Reformen, nur auf anderer Basis, als es heute offiziell gepredigt wird. Wir wissen, daß wir nicht auf dem Stand von 1983 stehenbleiben können. Wir wollen nur die traditionelle nationale Politik der getrennten Freiheit', die die jetzige Regierung teils beibehält, teils aufgibt, logisch weiter ent-wickeln. Wie können wir zum Bei-spiel, wie die jetzige Regierung das tut, "Nationale Staaten" (die Heimatländer) für Schwarze vorsehen und sie den Kapmischlingen und Indern verweigern? Besonders die Kapmischlinge haben eine ver-nünftige territoriale Grundlage

Treurnicht: "Unser Ziel ist, den Kapmischlingen und den Indern mehr zu geben als Botha es plant, nämlich die volle Unabhängigkeit, wie sie jetzt nur für Schwarze vorgesehen ist. Unser Reformziel ist die totale Selbstbestimmung, so-wohl der Weißen als auch der nichtweißen Rassen. Wir bekämpfen Bothas Verfassung, weil sie das Ende der Demokratie bedeutet und zu Diktatur und einem gefähr-



Yom "Dr. No" zum "Löwen des Nordens": Andries Petrus Treur-FOTO: SVEN SIMON

lichen Rassenkampf zwischen Weißen, Kapmischlingen und Indern in der Zentralregierung um das all-mächtige Amt des Präsidenten

Gesellschaftliche Veränderungen? Treurnicht: "Wir wollen im Arbeitsbereich im weißen Gebiet den weißen Arbeitern die ihnen zustehende bevorrechtigte Stellung erhalten. Ausländer aus den Heimatländern' soll das Recht abgesprochen werden, über Gewerkschaften politische, nicht arbeitsrechtliche Ziele zu verfolgen. Gesellschaftlich bejahen wir die Ras-senintegration in einer Reihe von Hotels, die als "international" eingestuft werden. Das ist notwendig. Aber wir lehnen es ab, jede Eck-

kneipe zu integrieren."
Die Chancen einer Volsksab-stimmung über die Verfassungsreform beurteilt Treumicht so: Da die Linksliberalen, ebenso wie seine Partei, die neue Verfassung ver-werfen, sei es durchaus möglich, daß das Referendum durchfalle. Dann sei Botha moralisch verpflichtet, Neuwahlen auszuschrei-

Würde ein Premier Treumicht es mit einer US-Regierung Reagan schwerer haben als Premier Botha? Treurnicht: "Die politischen Realitäten um Südafrika, seine strategischen Mineralien, seine strategische Lage bleiben die glei-chen. Botha kann Reagan nur unerfüllbare Erwartungen bieten, wir bieten eine klare Linie." (SAD)

#### Jugoslawien: Presse weiter unter Druck

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein jugoslawischer Chef-redakteur der verschärften Belgra-der Medienpolitik zum Opfer gefal-len. In ingestmischen Bergefaluer mecuenpomik zum Opter gefäl-len. In jugoslawischen Pressebe-richten hieß es gestern, der Arbei-terrat des Verlagshauses "Vies-nik", in dem das Wochenmagzzin "Danas" erscheint, habe den Rück-tritt von Chefredakteur Joze Vlahovic angenommen und einen ge-schäftsführenden Redaktionsleiter ernannt. "Danos" ist neben dem Belgrader "Nin" das zweite kritische Magazin in Jugoslawien. In jüngster Vergangenheit war die Publikation mehrfach von der politischen Führung Koratiens scharf angegriffen worden.

In der vergangenen Woche hatte das Präsidium der Massenorgani-sation "Sozialistische Allianz", die in der Regel als Träger der jugosla-wischen Medien auftritt, den Rücktritt des Chefredakteurs der einflußreichen Belgrader Tageszei-tung "Politika", Dragoljub Traillo-vic, angenommen. Die "Politika" und das im selben Haus erscheindende Magazin "Nin" waren in der Vergangenheit ebenfalls Ziel der Kritik jugoslawischer Führungs-

#### **Vorsprung der** Tories halbiert

AP, London Der Vorsprung, der der regierenden konservativen Partei von Pre-mierministerin Margaret Thatcher bei den vorgezogenen Unterhaus-Neuwahlen am 9. Juni vorausgesagt worden war, hat sich angeblich um die Hälfte verringert. Die Londoner Tageszeitung "Daily Star" veröffentlichte gestern das Ergebnis einer neuen Meinungsumfrage. Danach haben die Konservativen vor der oppositionellen Labour Party einen Vorsprung von sieben Pro-zentpunkten. Vor einer Woche hatte der Abstand 15 Prozentpunkte

Nach der vom "Daily Star" veröffentlichten Umfrage wollen 44 Pro-zent der 1090 am Montag befragten Briten den Konservativen ihre Stimme geben, 37 Prozent wollen Labour wählen und 17 Prozent bevorzugen die Allianz aus Sozialdemokraten und Liberalen. Ein weiteres Umfrage-Ergebnis, das am Montag im "Evening-Standard" veröffentlicht wurde, aber zwischen dem 5. und 11. Mai ermittelt worden war, beließ den Tories noch einen Vorsprung von 14 Prozentpunkten.

Aussteiger, die einst Regie führten FRITZ WIRTH, London Man hat das britische Parlament hielt sich aus allen Kontroversen nicht selten mit einer zumeist sehr fern, war nur noch ein seltener Gast im Hohen Haus und hat auch stets der Versuchung widerstan-

ungezogenen Schulklasse vergli-chen. Unterhausabgeordnete können in der Tat ungeheuer albern. ausgelassen und burschikos sein. Fremde Besucher, die hier die Ho-he Schule des britischen Gentleman vermuten, verlassen das Haus nicht selten mit einem Schock. Doch jenseits der etwas raubautzigen Eigenarten, die sich hier austo-ben, überrascht immer wieder die Fähigkeit dieses Hauses zur Sentimentalität. Sie ist über alle ideologischen Klüfte hinweg das große einigende Moment dieser sonst sehr militanten Gemeinde.

Eine derartige sentimentale Stunde hatte das Unterhaus in der letzten Woche, als sich das Parlament auflöste. Es war mehr als eine kühle und notwendige Prozedur, es war eine Stunde des Nachdenkens und der Trauer. Denn in jenem Augenblick endeten mit ei-nem Schlag 53 politische Karrie-ren, unter ihnen Männer und Frauen, die in diesem Hause einst Geschichte machten, den Ton anga-ben und Regie führten. Diese 53 haben mit der Auflösung des Parlaments zugleich ihren Ausstieg aus der Politik beschlossen. Viele von ihnen hätten an diesem Tage einen ausführlichen Nachruf auf ihre Karriere verdient. Da es eine politische "Massen-Beerdigung" war, wurde daraus eine kleine Notiz. Sie räumen die Szene fast unbemerkt durch einen Nebenausgang. Das Scheinwerferlicht ruht auf den Wahlmatadoren.

Der Mann, der viermal Premierminister war

Prominentester Aussteiger ist Sir Harold Wilson, der erste Mann seit Gladstones Tagen, dem es ge-lang, viermal zum Premierminister gewählt zu werden. Es ist diese Leistung, die er für den größten Erfolg seiner Karriere hält. Sir Ha-rold denkt in solchen Rekord-Dimensionen. Und er war besonders stolz darauf, die Szene in einem Alter geräumt zu haben, da die meisten Premierminister dieses Jahrhunderts noch nicht einmal ihr Amt angetreten hatten.

Dennoch bleibt sein überra-

schender Rücktritt von der Macht im Jahre 1976 nach wie vor ein immer noch nicht voll erklärtes und begreifbares Ereignis. Er war in den sieben Jahren seit seinem Rücktritt unter den drei ehemaligen Premierministern, die noch im Unterhaus saßen, der ruhigste, vor-

den, nach seinem Rücktritt seinen Namen und sein Amt in gleicher Weise zu vermarkten wie es Ed-ward Heath und Lord Carrington getan haben. Er ist bereits seit Jahren ein sehr privater Mensch ge-worden. Sein Schritt in den Ruhestand war nicht mehr sehr groß.

Mit ihm hat sich sein langjährier Freund George Thomas aus der Politik zurückgezogen. Er war in Wilsons Kabinett einst Minister für Wales und wurde 1976 Sprecher des Unterhauses, eine Funktion, die es in Bonn nicht gibt, aber der des Bundestagspräsidenten nahekommt. Er war einst Schulmeister, und das kam ihm bei seinem Be mühen zustatten, die 635 Abgeordneten in Zucht zu halten. Seine Strenge und sein Humor sind bereits zur Legende geworden.

Als sich einst ein Abgeordneter beschwerte, daß sich ein Redner eines so harten Liverpooler Akzents bediene, daß er ihn nicht verstehen könne, entgegnete George Thomas im härtesten Waliser Dialekt: "Ich wollte, ich hätte auch einen Dialekt." Als ein Abgeordneter aus einem heißen Tagesthema eine vollreife Unterhausdebatte machen wollte und es mit dem Hinweis begründete, daß der Fall in allen Zeitungen stehe, antwortete Thomas kuhl: "Mein Horoskop steht auch in allen Zeitungen. Das ist dennoch kein Anlaß, darüber eine Unterhausdebatte anzu-

Die 635 Abgeordneten feierten ihn in der letzten Woche als den besten Unterhaussprecher dieses Jahrhunderts". Man muß das nicht wörtlich nehmen. Jeder scheidende Unterhaussprecher gilt für ein paar Stunden als der beste des Jahrhunderts. Dennoch gibt es kein besseres Kompliment für die absolute Fairnes und Überparteilichkeit dieses Mannes als die Tatsache, daß die Tories im Jahre 1979 den Labourmann ohne Zögern als Sprecher akzeptierten und davon absahen, einen eigenen Mann zu nominieren.

Einer der traurigsten Abgänge ist der des ehemaligen liberalen Parteichefs Jo Grimond. Er war ein wirklicher "elder statesman", ohne jemals ein staatsmännisches Amt innegehabt zu haben. Er hatte das Pech, einer Partei anzugehören. die nicht mit höheren politischen Karrieren dienen kann. Grimond verkörpert den britischen Commonsense. Er führte die Liberale Partei von 1956 bis 1967. Er war aus

dem Stoff, aus dem britische Premierminister gemacht sind. Wenn seine Zugehörigkeit zur Partei der ewigen Wahlverlierer ihm schon ein Ministeramt verwehrte, so hätte man ihm zumindest nach seinem Rücktritt als Parteichef einen Bot-schafterposten gewünscht. Gri-mond vertrat 32 Jahre lang den nördlichsten britischen Wahlkreis, die Bürger der Orkneys und der Shetlands. Sie verehrten ihn, obwohl sie seine Politik nicht immer begriffen. Als sie sich beim EG-Referendum im Jahre 1975 für einen Auszug aus der EG entschieden, kommentierte der glühende Pro-Europäer Grimond nachsich-

Der Minister, der neben der Queen entschlummerte

tig: "Sie haben den Humor von Engeln."

Für einige andere prominente Aussteiger bleiben zumindest Fußnoten in Erinnerung. Douglas Joy, der von Harold Wilson einst gefeuerte Handelsminister, war bis zu seiner letzten Stunde im Parlament der überzeugteste und militanteste Anti-Europäer. Die Abneigung dieses Mannes, der in den letzten Jahren sein Außeres etwas vernachlässigte, gegenüber allem Fremdem ging so weit, daß er in seinen Ministertagen auf Auslandsreisen stets einen Karton mit Sandwiches mit sich flihrte, weil er ausländische Vahrung für exotisch hielt.

Der ehemalige Verteidigungsminister im Thatcher-Kabinett, Sir John Nott, zieht sich wie andere Tory-Minister seiner Generation vor ihm (Chris Chataway und Anthony Barber) in die lukrativen Gefilde der Londoner City zurück. Er wollte eigentlich schon beim Ausbruch des Falkland-Konflikts zusammen mit Lord Carrington seinen Hut nehmen. Er war ein fähiger Mann, doch ihm fehlte zum harten politischen Geschäft die Nervenkraft.

Die wiederum besaß ausgiebig einer seiner Labour-Vorgänger im Amt des Verteidigungsministers, Fred Mulley, der leider sehr zu Unrecht wegen seines Mißge-schicks in Erinnerung bleiben wird, bei einer Truppenparade ne-ben der Königin sitzend in tiefen Schlaf zu fallen.

Der Abgang dieser Politiker macht die politische Szene in Westminster ärmer. Die neue "Schulklasse", die sich am 15. Juni zum ersten Mal wieder im Hohen Haus versammelt, wird ohne sie anonymer, farbloser und langweiliger Kreisky: Noch "eine Žeitlang" **Parteichef** 

cgs. Wien Vor einem außerordentlichen Parteitag der österreichischen So zialisten hat gestern der 72jährige Bruno Kreisky, der 13 Jahre lang Bundeskanzler und 17 Jahre lang Parteivorsitzender war, seinen Rückzug aus dem aktiven politi-schen Leben angekündigt. Zuvor war der neue Kanzlerkandidat der SPÖ, Fred Sinowatz, vom öster-reichischen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger mit der Regierungsbildung beauftragt wor-

Kreisky sagte, er werde noch "ei-ne Zeitlang" als Parteivorsitzender zur Verfügung stehen. Er halte es aber nicht für zweckmäßig, wenn das Amt des Bundeskanzlers und des Parteivorsitzenden voneinander getrennt blieben. Der Bundes-kanzler brauche die ganze politische Autorität, auch die seiner Partei. Daher solle der neue Regie-rungschef Sinowatz auch den Parteivorsitz so rasch als möglich

Sichtlich bewegt erklärte der scheidende Kanzier, er habe der Sozialistischen Partei seit 55 Jahren gedient. "Diese Partei", so sag-te Kreisky, "hat im wahrsten Sinne des Wortes meinem Leben Sinn und Inhalt gegeben." Er sei aber dennoch nicht blind für das, was alles in einer so großen Bewegung reformbedürftig werde. Wenn man 13 Jahre lang einflußreiche Positionen innehabe, so gehe dies auch an der Partei nicht spurlos vorüber. Die Reform in Angriff zu nehmen sei aber nun Aufgabe der nachfolgenden Generation.

Zur Koalition zwischen Soziali-sten und Freiheitlicher Partei meinte Kreisky, der neue Koaliti-onspartner der SPÖ habe zu erkennen gegeben, daß der Zusammenbruch der sozial-liberalen Koalition in Bonn auf die Wiener Regierungsbildung keinen Einfluß ha-ben werde. Der Volkspartei – den österreichischen Christdemokraten - warf Kreisky eine "unvor-stellbare populistische Politik"

Eine Erleichterung für das von Kreisky konstruierte sozialliberale Koalitionsmodell brachte die Er-klärung des FPÖ-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Peter, wonach er darauf verzichte, für den Posten eines dritten Parlamentspräsidenten zu kandidieren. Peter war in zahllosen Protestaktionen und durch die Presse Zugehörigkeit zu einer SS-Einheit vorgeworfen wor-den, die im Zweiten Weltkrieg an Erschießungen beteiligt gewesen

iberale erwage

# In über 150 Ländern der Welt haben mehr als 1.000 Büros die Aufgabe, Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die American Express Karte: AMERICAN EXPRESS 0611/7154-222.

American Express Karten-Inhaber können beruhigt reisen. Bei über 1.000 American Express Reisebüros und Repräsentanzen in aller Welt erhalten sie jederzeit Rat und Hilfe. In vielen bei Bedarf auch Bargeld. Zum Beispiel im Ausland einmal innerhalb von 21 Tagen, in Deutschland einmal innerhalb von 7 Tagen. Sie legen die Karte und ihren persönlichen Scheck vor und können bis zu 400,– DM in bar

und 1.600,- DM in American Travellers Cheques erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die Vorteile der American Express Karte wünschen oder Fragen haben, rufen Sie uns einfach an; wir sind heute bis 18.00 Uhr für Sie zu erreichen. Oder schreiben Sie an American Express International, Inc., Karten-Organisation, Postfach 11 01 01, 6000 Frankfurt 11.

Die American Express Karte. Bezahlen Sie mit Ihrem guten Namen.

#### **Neue Akzente in** der Hilfe für die Dritte Welt

PETER GILLIES, Lome Länder, die sich massiver Menschenrechtsverletzungen schuldig machen, können künftig nicht mehr mit Entwicklungshilfe aus Bonn rechnen. Andererseits, so sagten der bayerische Ministerpräsident Strauß und Bundesminister Warnke in Lome (Togo), könne und wolle die Bundesrepublik Staaten der Dritten Welt jedoch nicht schulmeisterlich belehren.

Strauß, der im westafrikanischen Togo mit ungewöhnlichem Pomp empfangen wurde, setzte einige Akzente der Afrika-Politik. Nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Industriestaaten hätten "einen großen Teil ihrer Entwicklungshilfe zum Fenster hinausgeworfen". Mißwirtschaft. Korruption oder missionarische Motive hätten Hunderte von Millionen versickern lassen.

"Ein Stück Wende", so Strauß, sei es bereits, wenn die Länder jetzt mehr Hilfe zur Selbsthilfe bekämen, also eine Unterstützung, die ihre eigenen Überlebenskräfte motiviert. Die Lieferbindung werde strenger gehandhabt, das heiße, die Entwicklungsländer sollten für die deutsche Hilfe auch deutsche Maschinen kaufen. Das sei interna-tional üblich und werde sogar von den Empfängerländern erwartet.

Zu Südafrika bemerkte Strauß, daß die "little apartheid", die Dis-kriminierung der Schwarzen und Farbigen in Ausbildung, Lohn und am Arbeitsplatz, "verschwinden muß". Hier hätte er bereits "viel erreicht" In Namibia müsse aus freien Wahlen eine vielrassische Führung hervorgehen, damit es nicht das Schicksal von Moçambique und Angola teilt".

Auf Fragen von Journalisten lie-ßen Strauß und Warnke erkennen, daß die Hilfe für Nicaragua (derzeit noch fünf Millionen) nicht mehr fortgesetzt werden könne. Die Bundesregierung "muß", so Strauß, diese Konsequenz ziehen. Er glaube, "daß auch Herr Genscher dies so sieht".

Warnke, der sich offenbar mit Rücksicht auf die FDP und Genscher etwas vorsichtiger ausdrückte, kündigte an, daß die Neuzusagen an Entwicklungshilfe 1984 um rund 40 Prozent zurückgenommen werden müßten. Bonn helfe derzeit 127 Ländern. Die Gelder würden künftig auf jene Länder konzen-triert, die Deutschland politisch und wirtschaftspolitisch naheste-hen, und auf solche, wo der Einsatz besonders effektiv erscheint.

# Angst vor der Anarchie greift um sich

Die Schlagzeiten Verhausen Dnichts Gutes. Seit Wochen schon meldet die Presse eine Serie turbulenter Ereignisse: Streiks, Besetzungen, Straßenblockaden, Kabinettsprobleme, endlose Wort-gefechte der Politiker. Das Land taumelt von Krise zu Krise.

Sieben Monate nach der Rückkehr zur Demokratie herrscht Katastrophenstimmung in Bolivien. Die Hoffnung, daß die Nation nach einer fast 18jährigen Militärheir-schaft eine Phase des friedlichen Fortschritts erleben kann, haben sich längst zerschlagen. Die Angst vor Anarchie grassiert.

Die Dauerkrise hatte bereits Anfang Januar begonnen, als die bis-herige Regierungskoalition zusam-menbrach: Die sechs Minister der sozialdemokratischen "linken Revolutionsbewegung" (MIR) verlie-Ben die Regierung. Vizepräsident

#### **BOLIVIEN**

Jaime Paz Zamora, der MIR-Führer, warf dem Koalitionspartner, Linken Nationalen Revolutionsbewegung" (MNR-I), einen autoritären Führungsstil vor. Paz Zamora blieb jedoch im Amt.

Im Februar gärten Probleme an der Arbeitsfront, die dann zu einer schweren Konfrontation zwischen dem Präsidenten Hernan Siles Zuazo und der zentralen Gewerk-schaftsorganisation führten. Die Bergarbeiter besetzten Mitte März den größten staatlichen Betrieb, einen Minenkonzern, um alte Forderungen durchzusetzen: Sie wollen in den Führungsgremien der staat-Bergbauunternehmen mehrheitlich vertreten sein. Siles lehnte ab und offerierte eine paritätische Mithestimmung. Die Ge-werkschaft ist bisher nicht darauf

eingegangen. Ende März folgten dann Demon-strationen des Bauernverbandes. Landarbeiter aus allen Teilen der Nation blockierten Straßen und protestierten vor dem Präsidentenpalast. Sie verlangten eine größere Unterstützung für ihre sozialen Anliegen und die Garantie, daß die Regierung ihre Koka-Kulturen erhält. "Wir widersetzen uns einer Zerstörung dieser Kulturen auf Druck des Auslandes", erklärte der Bauernführer Genaro Flores. Er meinte die Bemühungen der Vereinigten Staaten, den Anbau von Koka-Pilanzen zu begrenzen. Aus Ko-

ka-Blättern wird Kokain gewon-nen. Siles ließ Verhandlungen mit den Bauern aufnehmen. Diese Krise konnte vorerst entschärft wer-

Die nächsten Probleme kamen auf Kabinettsebene. Sie waren eine Fortsetzung der politischen Span-nungen innerhalb der Regierung und insbesondere innerhalb der Regierungspartei MNR-I. Die Si-les-Partei ist in zwei Lager gespal-ten, die sich immer feindlicher geten, die sich immer feindlicher ge-genüberstehen. Die sogenannte "Grupo Palaciego" (Palastgruppe) bestimmt den Regierungskurs. Fe-lix Rospigliossi, der Generalsekre-tär der MNR-I und einflußreichste Mitarbeiter des Präsidenten, kon-trolliert diese Fraktion. Die "Gruppo Lemistre" Gemistische Gruppo Legalista" (Legalistische Gruppe) stellt dagegen die meisten Abge-ordneten der Regierungspartei im Kongreß. Sie kann jedes Gesetz blockieren.

Samuel Gallardo Lozada, der Präsident der Abgeordnetenkammer und ein Mann der "Legalistas", erklärte kürzlich: "Die MNR-I, die gegenwärtig Bolivien regiert, ist eine Farce. Der Palaciego-Flü-gel hat nicht die geringste Unterstützung der Basis.

Viele Parlamentarier kritisieren die Regierung wegen des angebli-chen Mangels an sozialem Engagement und vertreten den linken Fiùgel dieser links von der Sozialdemokratie angesiedelten Bewegung. Ironischerweise sitzen im Kabinett zwei Minister der Kommunistischen Partei.

Vor diesem Hintergrund sind die Rücktritte von drei Ministern zu sehen. Neben Außenminister Mario Velarde haben auch Industrieund Handelsminister Javier Lupo und Bauern- und Landwirtschaftsminister Zenon Barrientos ihre Amter niedergelegt. Noch in dieser Woche ist mit einer Regierungsumbildung zu rechnen.

In dieser Atmosphäre der Konfu-sion und Unsicherheit hat es Präsident Siles immer schwerer, das größte Problem des Landes zu lösen: Die 5,5 Millionen Bolivianer befinden sich in ihrer schwersten Wirtschaftskrise dieses Jahrhunderts. Die Inflationsrate beträgt fast 200 Prozent. Die Zahl der arbeitslosen und unterbeschäftigten Menschen erreicht nach inoffiziellen Schätzungen 70 Prozent. 75 Prozent der Exporterlöse müssen für die Tilgung der Schulden (3,8 Milliarden Dollar) aufgebracht

# Noch schweigt die Kirche in Chile Moskau läßt

Die schillernde Beziehung zum Staat macht sie zu einer Zuflucht der Opposition

F. BARAONA, Santiago de Chile Die wirtschaftlichen Mißstände und Schwierigkeiten Chiles haben in den letzten Tagen zu massiven Protestkundgebungen und Unru-hen in der Hauptstadt geführt. Dabei war es auch zu Zusammenstö-Ben mit der Polizei gekommen, zwei Jugendliche wurden erschos sen. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurden auch mehrere Geistliche verhaftet, Polizeistellen beschuldigen sie, durch politische Predigten Teile der Arbeiterschaft aufzuwiegeln. Das mag in manchen Fällen übertrieben sein, sicher jedoch ist, daß die vom Staat getrennte katholische Kirche in Chile nicht immer im besten Einvernehmen mit dem jeweiligen Regime stand und oft eine schillernde Rolle als Zufluchtsort der Opposition spielte.

Die Trennung von Staat und Kir-che erfolgte in Chile mit Bekannt-gabe der Verfassung von 1925, die dem südamerikanischen Land die Religionsfreiheit bescherte. Die katholische Kirche verlor seither zunehmend an Einfluß. Der Besitz großer Teile der in diesem schmalen Küstenland nicht gerade reichlich vorhandenen Agrarböden und Anbaugebiete sicherte ihr jedoch eine wirtschaftliche | Sonderstellung mit allen sich daraus ergeben-den Einwirkungsmöglichkeiten auf das politische Leben des Landes. Das ist bis heute so geblieben.

Heute bekennen sich knapp 80 Prozent der chilenischen Bevölkerung zum katholischen Glauben. Die Kirche gibt an, daß nicht ein-mal die Hälfte dieser Gläubigen eifrige Katholiken sind. Seit zwanzig Jahren etwa sind Gruppen anderer Konfessionen vor allem aus den Vereinigten Staaten verstärkt vorgedrungen und haben beson-ders in den ärmeren Schichten Chiles guten Nährboden gefunden.

Vor 20 Jahren auch begann in Chile die Aufspaltung des Klerus in politische Interessengruppen. Das blieb nicht ohne Auswirkungen bei der Bevölkerung, die bei der Amtsübernahme Salvador Allendes sogar feststellen mußte, daß manche Geistliche sich rundheraus als Christo-Marxisten auswiesen und bald auch neue theologische Theorien mit stark marxistischer Einfärbung in Umlauf brachten. Offiziell hatte sich die Kirche damals aus den politischen Wirren in Chile herausgehalten. Aber ka-tholische Kreise im Lande richteten bald kritische Fragen an Kardinal Silva Henriquez. Sie warfen ihm vor, sich gegenüber der marxi-stisch-sozialistischen Regierung Allende zu passiv zu verhalten.

Besondere Schärfe erreichte die-se Kritik, als Fidel Castro Ende 1971 zu dem in der modernen Diplomatie bis dahin längsten Staatsbesuch nach Chile kam und bei dieser Gelegenheit - Fidel Castro weilte 26 Tage im Lande – von dem Kardinal eine Bibel als Geschenk erhielt. Silva wurde bald danach von manchen als der "rote Kardinal" bezeichnet.

Kardinal Silva Henriquez ist die Schlüsselfigur innerhalb der chilenischen Kirchenhierarchie. Er hat sich stets zu den Christdemokraten bekannt. Seine vorbehaltlose Unterstützung galt früher der Regie-rung Frei. Das augenblickliche Re-gime hat er zunächst einige Monate lang aus der Entfernung beobachtet, bezog jedoch schon bald ein kritische Position. Er gilt heute als offener Opponent von Pinochet.



Kritische Fragen an den "roten Kardinai": Silva Henriquez FOTO: AP

Er bietet vielen, die "anders denken", eine Zuflucht; auch Terroristen sollen angeblich schon Zuflucht zu ihm genommen haben. In chilenischen Kirchen und Klöstern soll demnach in den letzten Jahren mancher Urheber terroristischer Anschläge untergeschlüpft sein.

Die katholische Kirche leidet in Chile unter chronischem Priestermangel Das Land mit seinen 11,1 Millionen Einwohnern hat nicht mehr als zweitausend Priester. Mönche und Nonnen werden importiert". "Ultras" in der chilenischen Regierung mutmaßen, daß mit solchen Importen natürlich versteckt immer wieder marxistische Ideen und gewissermaßen Wölfe in Schafspelzen ins Land geschleust werden. Für die politisch weniger rigorosen Stützen Pinochets und für die Anhänger der Opposition sind iene Priester und Nonnen aus dem Ausland meist

nur Gläubige mit "vielleicht nicht immer dem richtigen Urteil, unpo-litische Menschen im Denken wie im Handeln". Das Denken und Handeln manch

einer der "importierten" Geistli-chen wurde jüngst an einem Fall deutlich, als ein australischer und zwei irische Priester von der Regierung des Landes verwiesen wurden. Sie heißen Brendan Forde, Desmond McGillicuddy und Brian McMahon und sind zwischen 35 und 39 Jahre alt. Sie kamen vor fünf Jahren nach Chile und arbeiteten als Gemeindepfarrer in armen Gegenden, wo die Arbeitslosenquote 60 Prozent erreicht. Ihnen wurde die Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert mit dem Argument, sie hätten sich in die Innenpolitik des Landes einge-mischt und politische Agitation betrieben. Einer von ihnen soll an einer Protestaktion teilgenommen haben, bei der Pinochet in effigie verbrannt wurde.

Der Zeitung "El Mercurio" ge-genüber bezeichneten die Ausgewiesenen die gegen sie erhobenen Beschuldigungen als unbegründet, bekannten sich jedoch zur "Theologie der Befreiung" und zur "Kir-che der Armen", die beide vom Vatikan verurteilt werden.

Eine scharfe Stellungnahme durch Kardinal Silva Henriquez wurde in allen Kirchen der Hauptstadt Santiago verlesen und löste unterschiedliche Reaktionen aus. Die von der Zeitung "El Mercurio" veröffentlichten Berichte und Bilder lassen erkennen, daß die drei Ausgewiesenen dem Regime Pinochet gewiß keine Sympathie entgegenbrachten. Die Leute in den betroffenen Gemeinden schätzten sie als "unsere Freunde". Innenmini-ster Montero Marx sagte, die Ausweisungen seien erfolgt, weil die Priester nachweislich politische Handlungen begangen håtten.

Augenblicklich sind die wirtschaftlichen Probleme des Landes so schwerwiegend, daß sie alle an-deren Gegensätze überschatten. Die Regierung verhärtet ihre Haltung gegenüber der anwachsenden Opposition im Lande. Die Kirche in Chile hält sich bei all dem noch sehr zurück. Aber angesichts der beschränkten Möglichkeiten, aktiv am politischen Leben teilzunehmen, scheint es für nicht wenige politische Beobachter nur eine Frage der Zeit zu sein, wann auch einige Würdenträger demnächst ei ne aktivere Rolle für die Opposition verlangen werden. Noch zö-gern sie; denn damit würden sie womöglich auch die traditionelle Rolle der chilenischen Kirche als Zufluchtsort in Frage stellen.

# Syrien kaum noch Freiraum

PETER M. RANKE, Beirat Das oberste sowjetische Militär. kommando in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist direkt mit dem Generalstab in Moskau verbunden und benutzt auch Auf. klärungsergebnisse sowjetischer Frühwarn-Stationen im Kaukasus. Das verlautet aus amerikanischen Militärkreisen. Außerdem haben die Sowjets in Syrien ein eigenes Kommando- und Verbindungsnetz errichtet. Der Hafen Tartus dient als Liegeplatz sowjetischer Atom-U-Boote.

Die Stärke der sowjetischen "Berater" bei der Luftwaffe, bei den SAM-5-Raketenbatterien und in weiten Bereichen der Armee Führung wird auf mehr als 5000 ge-schätzt. Sowjetische Soldaten bewachen und bedienen die Stellungen der SAM-5. "Berater" im Offiziersrang sind auch bei den rund 50 000 syrischen Soldaten in der libanesischen Bekaa-Ebene und in den Bergen östlich Beiruts statio-niert. Kürzlich wurde dorthin auch die Yarmuk-Brigade der von Syrem befehligten "Palästina-Befrei-ungsarmee" (PLA) verlegt.

Die sowjetischen "Berater" be-richten direkt nach Moskau und an den syrischen Präsidenten Hafez Assad und seinen den Geheimlienst leitenden Bruder General Rifaat Assad, Nach Ansicht westli cher Beobachter kann sich Assad selbst wenn er es wollte, nicht mehr der sowjetischen Aufpasser und Beschützer entledigen, indem er sie ausweist, wie 1972 der ägypti-sche Präsident Sadat. Sollte Assad noch "abspringen" wollen, wäre eher eine Entwicklung wie in Afghanistan oder Südjemen zu erwarten: die Auswechselung des Stadthalters in Damaskus durch die Sowjets.

"Es ist atemberaubend, wie schnell sich Syrien seit dem vorigen Herbst zum Sowjetsatelliten wandelt", erklären westliche Di plomaten. Entscheidend sei dafür nicht der israelische Vorstoß in Libanon gewesen, bei dem sich die syrische Armee tapfer geschlagen habe, sondern der Machtantritt Andropows in Moskau.

Auch wirtschaftlich wird Syrien auf Sowjet-Kurs getrimmt. Das sozialistische Baath-Regime hat stets die Staatswirtschaft bevorzugt, jetzt wird aber der kleine private Wirtschaftsbereich durch Devisen-und Kreditverknappung noch mehr eingeschränkt. Große Entwicklungsprojekte, die westlichen Ländern bereits zugesichert waren, gehen jetzt an den Ostblock

und ein gute

Das v

die u

der Selb

Nu

#### **VERTRIEBSORGANISATION/** MAKLER

für den Verkauf einer

Geboten werden konkurrenzfähige Preise, interessante Provisionen, langfristige Zusammenarbeitsmöglichkeit sowie Werbeunterlagen in deutscher Sprache.

> **PROMOCONSULT AG** Edificio Miramar, Paseo Maritimo 3 Palma de Mallorca, Tel. 00 34 / 71 / 45 30 11

#### APPARTEMENTANLAGE

#### AUF MALLORCA (Nähe Palma)

#### SCHWEIZER IMMOBILIEN VDM

#### Studenten-Appartements in FREIBURG

Möblierte Einzimmer-Appartements, Nähe Schloßberg Schwabentor, 10 Gehminuten zur Uni. 20 m² Wohnfläche, Tiefgaragen-Stellplatz, Keilerteil, Kaufpreis DM 80 000,-

Hansjakobstr. 12 · 7800 Freiburg · Telefon (07 61) 7 07 01



Ohne Aval SFR ab 500.000 -- DM ab 4,8-5,5%

Telefon 0 21 73 / 7 87 46 / 7 88 30

vermittelt: VSC immobilier Am alten Broich 42 · 4018 Langenfeld

TRĀUMEN SIE VON SYLT? Es kann Wirklichkelt werden, schon in dieser Seison I Ich verkaufe meine 2-21.-Eigentumswohnung (Erstbezug), 2 Balkone mit hent. Meeresblick, im Zentrum des Nordseeheilbades Wenningstedt, beste Vermietmöglichkeiten, de Spitzenlage. Kaufpreis DM 395.000,—.
Angeb. u. U 8643 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wallis/Schweiz Von Privat zu verkaufen

in bester, unverbaubarer Lage in Brig "Bleia" (700 m ü. M.), Land-1700 m² Bauland

(auch parzellenweise), voll erschlossen. Im Zentrum der Top Stationen Zermatt, Sass-Fee Bettmeralp/Riederalp, Langiauf paradies Goms

Frau Martha Schmid Postf. 261, CH-3900 Brig/VS Tel. 00 41 / 28 23 23 32

Aktien-Mehrheit einer AG börsennotiert oder im Freihandel, mit oder ohne Grundbesitz,
gegen Barzahlung. Auch ein sanierungsbedürftiges Unternehmen kommt im Frage.
Eilangebote unter S 6333 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

NF/Klanxbüll (vor Sylt). Von/an Privat. Einfamilienhaus, gute Banausf, Bj. 80, schöne Gartenani. m. Carport, 5 Min. v. Bhf., wegen Umrugs zu verk., DM 185 000,—

Telefon @ 46 68 / 2 27 ab 18 Uhr.

# am Rande des Teutoburger Wal-des, Nähe Kleinstadt, Schätzwer

1,4 Mio., VP 790 000,- DM.

12-Fam.-Haus

Kleinstadt in Lippe, Mieteinnah-men netto 55 000,- DM, geeignet zur Umwandhing in ETW, VP VHB.

Ladenlokale Fußgängerzone, Kleinstadt, Neu-bau, beste Lage, von 140-320 m², zu verpachten. Preis VHS.

KAGEDE-Immob. GmbH Bachstr. 21, 4930 Detmoid T. 0 52 31 / 3 28 08 u. 2 41 73

Künstlerdorf Worpswede bei Bremen Zentrum, Wohnhaus, geeignet f freischaffenden Künstler, Galerie. DM 450 000,-.

Döble & Torma

#### **ACHTUNG** Haben Sie ein innerstädtisches Ab-riß- oder Baugrundstück in guter Lage? Wollen Sie selbst am Gewinn

einer Neubebauung mit Wohn- ode Gewerbeflächen teilhaben? Suchen Sie dafür auch ein steuer lich optimales Konzept?
Dann schreiben Sie uns. Wir sind ein
20 Jahre erfahrenes, solventes Bau-trägerunternehmen; wir engagieren
uns selbst und bieten Ihnen 50%. eteiligung. Vertraulichkeit wird zugesichert.

Anfragen v. U 6335 an WKLT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Finanzierungen Wir bieten günstige Finanzi gen auf DM-Basis. Ab 650 000,- DM auf sfr-B Konditionen str 5%%, 100%ige Auszahlung. Feldmann GmbH Tel. 0 23 63 / 2 15 61

Costa Blanca größeren Bungalow, Strandnibe oder Hanginge, mit Meeresblick, komforta-bel, in Denia, Jaeves, Calpe oder Mo-raira für Hingere Zeit (i Jahr oder mehr) zu mieten, Späterer Kanf nicht sungeschlossen. Zuschr. u. B 6850 an WELT-Verlag, Poetfach 10 68 64, 4300 Essen.

### Reetdachkate

im Herzen der **holst. Schwei**z (Nähe Eutin), 125 m² W- u. Nfl. 7500 m² Land u. Gerten. Histor Fachwerkhallenhaus, Denkmal-schutz, 1750, behutsam restaur. neues Reetdach, 4 ZL, 2 Abstell-R Kil Bad Zentralheiz

Privat zu verkaufen. Kaufpreis 315 000,- DM Tel 0 21 64 / 6 66 74 oder 4 45 28 / 9 68

#### COMERSEE

Bauunternehmen verkauft in CIvenna Kleinvilla m. 2 Zi., Aufent haltsr. mit verschiebb. Trennwand m. Platz für 2 Betten, Küche, 2 Badezi. u. Toiletten, Autobox, Keller, Laubengang u. gr. Garten mit Seeblick Schreiben

EDILBELLAGIO sti 22021 Bellagio – ITALIEN Telex 380 178 Italien

Baarland (Zeeland/Holland) Ferienbung., 56 m², zu verk., DM 70 000,-.

B. Lemm, Meerkoldr. 17 Tilburg. 00 31 / 13 67 67 16

Ab 12 350 DM

sind Sie als Mitelgentümer an e ner rasch expandierender Schweizer AG dabei. Jährliche Netto-Rendite von 12 % und Kapital garantiert.

Ihre Anfrage an Postfach 75 26 CH – 8023 Zürich wird absolut vertraulich behandelt.

Friesland (Holland) nahe Lemmer, gr. Wohnbauern-hof, 6 Zi., gr. Scheune, viele Möglicbk Tel 00 31 / 56 18 / 2 86

#### Kapitalschutz durch umfassende Spezialausk<del>ünfte</del>

renditeorientierte Kapitalanlagen O Explorationsfonds (Erdől, Erdgas, Uran) O Immobilenprojekte
O Schilfsbeteiligungen
O Warentermin-Firmen
O Diamanten

Bitte Informationen über: ☐ KAPITALSCHUTZ-Auskunfte Kreditauskünfte

Schimmelpfeng Kapitalschutz

Schimmetofeng GmbH - Abt. Kepitalso Postfach 16720 - 6000 Frankturt/M. 1 Telefon 06 11/2665-1



#### Einfamilienbar in Lütau bei 2058 Lauenburg/

**Von Privat** 

Elbe (30 km Hamburg, 60 km Ostsee Wohnfläche 125 m², voli unterke lert, Massivbauweise, Vollwär-meschutz mit Isolierverglasung, E-Speicherheizung, Auslegewa-re in allen Räumen, Einbauküche Sie bitte an: Kamin. Grundstück 900 m². Be-zugsfertig Mitte Mai. Kaufpreis

DM 330 000,-. Telefon: 6 46 / 7 26 49 97 Thermalbed Griesbach

# Reihenhs., 3% Zi., 114 m², Terr. u. Balk., Gar., zu verm. v. Eigent. Tel. 0 86 62 / 70 88

HERNE Vermietete Apartments, Bj. 60, 32 m² für 53 312,-, 38 m² für 62 308,- DM, provisionsfrei zu verkaufen. 100% Fremdfinanzierung über dt. Großbank möglich. Musterapartment kann besichtigt werden.

Schaefers & Co. Baubetreumg

#### Heinestr. 2, 4690 Herne Tel. 0 23 25 / 7 54 53 ★ Nāhe Mentreux ★ and Ski-Gebiete

STUDIOS ab SF 62.000 ab SF 93.500 ab SF 240.000 TUDIOS -Zimmer-APPTS. -Zimmer-CHALETS 3½-Zimmer-VILLAS gb SF 285.000 PC-IMMOBILIER-SA Tour Grise 6, CH-1007 Lausant Telefon: (00 41 21) 25 26 11

#### Porto Ceresio (Italien), am Luganersee

zn verkanien: möblierte 2½-Zimmer-Eck-Wohnung, mit eige-ner Boje für Boot und Privat-strand, Preis: sfr 125 000,-Offerten unter Chiffre 05-115 166 an Publicitas, CH-3001 Bern

Zu verkauten: Luxus-4-Zi.-Apt.

nahe Park u. Ladenzentr. in Am-sterdam-N, VB Hfl. 165 000,- zzgl. Tel 00 31 / 20 / 32 15 90

Für Anzeigen

Gewerblichen Maklem Wehnungsvermittiem

gebräuchliche Abkürzungen

GRÖMITZ, komf. möbl. App., dir. am Strand, 52 m² WfL + 21 m² Terr. + T. 040/5386107 o. 04562/6511

# Bramstedt südl. von Bremerhaven. Ge-achäftsgebäude, bestehend aus mehreren Bauabschnitten, mit ca. 2200 m² Ausstellungs-, Lager-u. Bürofläche, als Möbelhaus ge-nutzt, aber auch vielseitig anders mutzbar (SB-Märkte, Handwerk, Agentur, Atelier, Schulungszen-

trum u. a.) mit 7000 m² Grund-stück, als Gelegenheit zu verkau-fen. Auch Makler-Vermittlung

angenehm. Kontakt mit Herra Flack, VMW. Radickestr. 28, 2100 Hamburg 90, Tel. 040 / 763 2094.

Miknohen
Landh-Villa a. Ammersee, Bauj. 74, sehr repräsent und komfort. Liebhaberobjekt. VB 1,15 Mio DM von Privat. Tel. 02 21 / 52 00 96 oder 0 81 43 / 17 09

Ahrensburg b. Hamburg v. Privat komf. Walmdachhaus i bester Wohnlage, Bj. 71, Wfl. ca. 210 m², Grdst. 11 000 m², gepfl. Gartenanlage, SW-Bad i. Hs., Sauna, Doppelgarage, DM 785 000,-.

Hot.-App. Timmend.-Strand-Allee 20% Zuschuß, 40% Sonder-AFA, EK 7500,-, KP 45 000,-, WK 28 800,- DM!! BAF Autom. Kurz-Inf Tel. 0 23 30 / 7 30 37

Tel. 0 41 02 / 5 84 14

#### Eingeführtes Baukonzeptions- und Betrougns-Unternehme

mit qualifiziertem Managemet send im gewerbl. Bau speziavoi wiegenn in gewerot. Sau spezia-lisiert, Jahresumsatz 1983/84 cs. 150 Mio. DM, Jahresgewinnerwartung cs. 15 Mio. DM, zu verkauten. Anfra-gen, welche vertraulich behandelt werden, unter P 6331 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Ackinsy, Kapitatanleger Großes 2-Fam.-Haus, 4 Wohneinbe mögl., BJ. 1970, in 3538 Marsberg/Ho sauerlandkreis, zu. verk. Tel. (0 29 92) 89 15 oder . (0 52 22) 1 60 73

**Hsm.** Hausmakler

Makler

Ring Deutscher Makler

Verband

Deutscher Makler Verein. Hambg. Hausmakler

von 1897 e. V.

WALLIS/SCHWEIZ

#### CHALETS gemäß Standardmodellen, Anderungen auf Wunsch

Auskünfte: Jean-Louis LARGEY Postf 31.99 CH-1951 Sion Tel. 00 41 / 27 / 22 07 67

Insel Nordstrand Cft.-Ferienwhg., Kamin, Schwim bad, Sauns, Meeresbl., DM 99 000,-T. 0 40 / 2 79 84 82

Holland/Zeeland Luxusbungalow, Bj. 82, m. ZH, nahe Wassersp., kpl. möbl., 2 Ba-dezi. (1 Liegeb.), 3 Schlafzi., Ei-gengr. Hfl. 125 000,-. Postf. 155, Bilthoven NL Tel 00 31 / 30 / 79 27 03

Baufinanzierung und Hypothekenbeschaffung nach Maß. Auch in schwierigen Fäl-len (Zwangsversteigerung oder ne-gativer Auskunft) können wir bei-fen. Eine telefonische Anfrage lohn sich.

sich. Vermittlung: WSB EITORP Tel. 0 22 43 / 8 00 66 / 7

# Bürogebäude in 4630 Bochum

modern, zweckmäßig, repräsentativ, sehr gute Innenstadtlage, 7geschossig mit 2geschossigem Anbau, alle Nebeneinrichtungen vorhanden (Sitzungssaal/Zeichensaal), ca. 6500 m² Nutzfläche – erweiterungsfähig – Grundstück ca. 7000 m², spätestens ab 1. 1. 84 ganz oder teilweise (1 Geschoß = ca. 800 m²) zu verkaufen, zu vermieten mit Vorkaufsrecht (Teileigentum Leasing - Immobilienfonds).

Zuschr. unter N 6066 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# NURNBERG 2000 bis 6000 m<sup>2</sup> Gewerbefläche

Grundstücken im Zentrum und Norden Nürnbergs. Ein Objekt der KIB Fürther Straße 2 Gesellschaft für Kommunal +

Tel. 0911/268906 Telex 622961 Gewerbekomplex i. Raum Paderborn/Lippstadt, ca. 4200 m² mod. Büro-/Fabrilations- u. Lager-räume (freitragend), lurzir. freiwer-dend, Crdst. 50 000 m², langir. zu ver-mleten. Vorlautirsecht od Fr. zu ver-

8500 Nürnberg 80

Industriebauten mbH Sinzig bei Bonn, 40–600 m² Büroflächen 7,- DM m², Teppichboden, Be leuchtung, Einbauschränkt

permopenschelben, Parkplätz 2 km bis Autobahnanschluß.

Telefon 02 28 / 35 26 36

leuchtung. Thermoner

GESUCHE

.. \_\_\_\_ Fir einen unserer Klienten suchen wir ein excellentes Hotelobjekt/Kurklinik, ca.

40-80 Betten Tamus, Baden-Wirttemberg, Schwarzwald, Oberbayern o. E. Asstatung: Luxuskategorie, Sama, Schwimmbad, Massage- und Artneßeinrichtung, parkähnliches Grundstilck (evtl. mit See). Wir bitten um schriftliche Angebote unter dem Kennwort "Hotel/Kurklinik" an ITH Investitions Treuband Hansentic GmbH Johnsallee 53, 2000 Hamburg 13

There is a ready of the second A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR STATE OF THE PROPERTY OF THE P

Action of the contract of the SECTION OF STREET Arbertain and uti Market Sar - gettern Marie Stelle to divisit. Marie 30 en 20 sport

State West Property Don't

In Zeiter der Vorbere Zuki brauchen wir und!

werden wir o

Sea strong to the Emminutinger gewinenk die wie it ⊶ೀ∈್ ಡಿಕπ

urabrang ger Burg

MABHANGIGE TAG

Menungeber
Aus Springer Walfings Walf
Berun
Beru he Cherrytain on Perer Gille kender Steffense om Herna i Bergehauste Deiter George Consequence of the second appears of the Marketon Consequence of the Marketon Conseque

Service of the servic

magazden iv: Technologie.

Standard Roser sportberrier

American Karris, Klauss Ger

and Danselver De William Ger

and Danselver De William He

beneare Garatane impele

and Jaschaw Garatane impele

and Jaschaw Garatane impele

and Jaschaw Garatane Harrison

and Jaschaw Garatane Marrison

and Jaschaw Garatane

Bernett Habre Warr

and Dermate Standard Re

E Marrison Poter Schmad

E

on First Strate, Wilheld Printers, Wilheld Printers, Williams, Parkers R. Vermann, Parkers R. Vermann, Parkers R. Vermann, Parkers R. Vermann, Strate Received Receiver Received Receiver Received Receiver Received Receiver Receiv

Moskau läßi Syrien kaun noch Freira

- 114 - Mittwoch, lt. kg

Das oberste sowjeutele ommande in der auptstadt Damaskus in in dem Generalste in in bunden und behutel in dem Generalste in in dem Generalste in in dem Generalste in in dem in dem in dem Generalste in in dem in d runwam-Stationen in the as verlautet aus amende in interfere en Soviets in Strien en frichtet. Der Hafen land erholet st. Liegeplatz songetischt.

erstang sing auen be to ) 000 symschen Soldsten panesischen Bekaalber oanesischen Bekaalber.
in Bergen ostlich Bengrent Kürzlich wurde dorbt.
ert Kürzlich wurde dorbt.
e Yarmuk-Brisade der gern beferligten Palisang.
ngsarmeen ip LA verleg. Die sowjetischen Benechten direkt nech Mosan ssad und seinen der G enst lettenden Bruder ( ifan: Assec Nact Answer ter Beobachter kann ad: ibst wern er er woh ehr der sowieuschen Me nd Beschutzer emledgen sie ausweist, wie 1971 ein he Prasident Sadat Solle

SCH Spicioses Roll ler eine Errwichting tett nstan oder Sudjemen ne n: die Auswerhselung ist alters in Damaskus (m) Dwjets. hnell stor Syrien sen in m Herbs: Zum Sowers andelt erklaren werk omater Engineedend ge cht der istanlische Vorsel. mon gewesen bei den g Tische Armee tapler polabe, sometimen der Machan ropens in Machan Auch wirtschaftlich ung d Sowiet Kart getremak alistisch+ Busth-Regarte e Swaiswirtschaft big izi wird abet der kleine : internationereach durchle id Kreimerknappung ens er ses mankt Gros icklur dat mjeste de sæ

Holland/Zeeles

inder terens augende ಷ್ಟ್ರಪ್ರಕರ್ಣ (et.at an den Onder

Boutinanzieras a Hypothekerberas

jem Anton alle Nebelett L Zeicher Seen de 650 F - Grandstack en 7000 gf Ewerse Geschoß - C. Teller 10 Esser

lobjekt/Kurklink

Briefe an DIE WELT

#### DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714 Prügelknaben der Nation?

Jetzt reicht's! Wird eigentlich vergessen, daß wir vom öffentli-chen Dienst jahrelang unsere Zusatzversorgung selbst mitfinanziert haben? Außerdem kann man als Beispiel nicht ausgerechnet eine derart hobe Gehaltsgruppe anführen. Die kann man nur nach mindestens 20 Dienstjahren (vorausge-setzt mindestens Fachhochschule) erreichen! Die meisten Sachbearbeiter verdienen viel weniger. Es ist mir sehr gut in Erinnerung, daß ist mir sehr gut in Erinnerung, daß noch vor wenigen Jahren kein junger Mensch im öffentlichen Dienst arbeiten wollte. "Dort verdient man ja nichts", wurde argumentiert. Heute aber sind diejenigen, die diesen Dienst seit 20 bis 40 Jahren machen, die Prügelknaben

Annemarie Scholz Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren, es gab einmal eine Zeit, da konnte jeder Arbeitsuchende unter zahlreichen Arbeitsangeboten die ihm passende Stelle wählen. Die Entscheidung, ob er beispielsweise in

der freien Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst arbeiten wollte, war grundsätzlich jedem freige-stellt.

Viele entschieden sich damals für die freie Wirtschaft, weil sie dort mehr verdienen konnten Wenige übten eine Art freiwilligen Lohnverzicht und gingen zum öffentlichen Dienst – er lag lange Jahre am unteren Ende der Lohnskala – weil für sie die Zahlung einer zusätzlichen Altersversorgung nach Beendigung ihres Arbeitsle-bens einen bestimmten Stellen-

wert hatte. Die öffentlichen Arbeitgeber wiederum waren froh um jeden, der sich für die Zusatzversorgung und damit für sie entschied, denn die zusätzliche Altersversorgung war für die Personalabteilungen der Unternehmen des öffentlichen Dienstes das einzige "Lockmittel", um Arbeitskräfte zu bekommen. Und jetzt, da viele dieser Mitarbeiter die Altersgrenze erreichen und in den Genuß dieser satzungs-

gemäßen Leistungen aus der ZVK

kommen könnten, sollen sie "zur

Kasse gebeten werden" und auf

einen Teil ihrer legalen Ansprüche

verzichten.

Um es klar zu sagen, ich lehne jede Form einer Überversorgung ab, denn es ist nicht einzusehen, warum ein Rentner mehr an Rente erhalten soll, als er während seiner aktiven Zeit an Lohn erhalten hat. Es ist jedoch ungerechtfertigt, dar-über hinaus langjährige Dienstlei-stungen im öffentlichen Dienst mit Kürzungen in der Zusatzversor-gung zu "belohnen".

Mit freundlichen Grüßen

#### Wort des Tages

99 Nicht der Glanz des Erfolges, sondern die Lauterkeit des Strebens und das treue Beharren in der Pflicht, auch der geringscheinenden, wird den Wert eines Menschenlebens entscheiden.

Helmuth Graf von Moltke, preuß. Generalfektmarschall (1800–1891)

#### Sonderstellung

Was bewegt die ÖTV so hartnäkkig, nach mehr als 2 Prozent Lohn-erhöhung zu schreien? Hat sie vergessen, daß sie Arbeitnehmer ver-tritt, die praktisch unkündbar sind? Diese Sonderstellung sollten OTV und die von ihnen vertretenen Beschäftigten bedenken, wenn sie die heutige Lage auf dem Arbeitsmarkt beurteilen! Wie gerne würden arbeitslose Bürger für den Lohn, den heute Müllwerker, Omnibusfahrer u. a. beziehen, in diesem Dienst tätig sein!

Man kann nicht anders als zu dem Schluß kommen, daß die Soli-darität unter den Berufsgruppen weithin verlorengegangen ist. Bei der Höhe der Staatsverschuldung wäre es auch angebracht ge-

wesen, wenn die Besmten in Bund, Ländern und Gemeinden auf die Erhöhung ihrer Bezüge um 2 Prozent bis zum 1. 1. 84 gewartet hät-ten. Diese Haltung hätte bei den Bürgern im Lande Eindruck gemacht, ohne die Staatsdiener dem Hunger auszuliefern. Eine ähnlich positive Haltung boten im letzten Herbst Kanzler und Minister der neuen Koalition, als sie auf 5 Prozent ihrer Bezüge verzichteten. Mit freundlichem Gruß

Oskar F. W. Schmidt, Hamburg 65

#### Luther lesen

In diesem Jubiläumsjahr haben viele in West und Ost den Namen Martin Luther auf den Lippen. Wir werden mit Lutherbüchern und Lutherfeiern überschwemmt. Aber trotzdem ist der Mann von Wittenberg im Grunde fremd, veraltet und unzeitgemäß. Es herrscht viel Abkehr von ihm. Das gilt besonders für die jüngere Pfarrerge neration.

Die Lutherehrungen sind rasch welkende Blumen, die keinen großen Wert haben. Es kommt darauf an, daß sich Herzen und Köpfe für die Grundanliegen des Reformators öffnen. Wer mit dem Namen Luthers für den Frieden demon-strieren will, darf nicht außer acht lassen, daß es Luther in allererster Linie um den Frieden ging, den Gott in Christus mit dem sündigen

Menschen geschlossen hat. Luther recht feiern, heißt Luther lesen und auf ihn hören. Das Unzeitgemäße ist oft gerade das Zeit-gemäße, das, was wir nötig haben. Der Lutherforscher Erwin Mülhaupt sagt in seinem Buch "Luther im 20. Jahrhundert": "Nichts er-scheint mir so nötig, so hilfreich, so tröstlich, so geistvoll, so charakterund glaubensstärkend wie das Hö-ren auf Luther selbst."

Pf. Alexander Evertz, Dortmund

#### Personalien

GEBURTSTAG

Prof. Wolfgang Friedrich Schnell, emeritierter Ordinarius für angewandte Genetik und Pflanzenzüchtung an der Universität Stuttgart-Hohenheim, wird am Mittwoch 70 Jahre alt. Bis zu seiner Emeritierung 1981 war er Geschäftsführender Direktor des Instituts für Pilanzenforschung, Saatgutforschung und Popula-

#### EHRUNGEN

Berlin läßt eine alte Tradition wieder aufleben: Die Deutsche Oper beruft den bisherigen Karls-ruher Generalmusikdirektor Christoph Frick zum "Staatskapellmeister" (die Deutsche Staatsoper in Ost-Berlin kennt eine derartige Position seit langem). Frick wird als Erster Kapellmeister und Stellvertreter von Generalmusikdirektor Jesus Lopez Cobos engagiert.

Mit dem Saltarino-Preis zeich-net die "Gesellschaft der Circus-Freunde" dieses Jahr den Entertainer, Sänger und Artisten Freddy Quinn aus, der zur Zeit mit dem Zirkus-Musical "Barnum" im Ber-liner "Theater des Westens" auf-

Jennifer Anne O'Connor, 16jäh-rige amerikanische Schülerin aus Stuttgart, wurde vom US-Bot-schafter Arthur Burns eine Auszeichnung für ihre Bemühungen um ein besseres Verhältnis zwi-schen Deutschen und Amerikanern verliehen.

#### **TODESFALL**

Der langjährige frühere Direktor der Hamburger Sternwarte, der Astronom Prof. Otto Heckmann, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der dreifache Ehren-doktor und Angehörige von zehn wissenschaftlichen Akademien war durch ein 1942 erschienenes Buch "Theorie der Kosmologie" international berühmt geworden. Auf seine Initiative wurde die Südsternwarte in Chile errichtet, die er von 1962 bis 1969 leitete.

#### WERBUNG

Eine Werbung ungewöhnlicher Art läßt Bayer Leverkusen sich etwas kosten: An ausgewählte Geschäftsfreunde in aller Welt geht eine auf 200 Exemplare limitierte Mappe mit sechs Berlin-Motiven (im Offset-Druck) des bekannten Berliner Malers und Graphikers Reinhold Timm.

In Zeiten der Bedrängnis, der Vorbereitung auf schwierige Zukunftsaufgaben brauchen wir Selbstverantwortung und Selbstdisziplin und ein gutes Stück Gemeinsinn. Das wäre eine Form

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.

der Selbstverwirklichung,

die uns allen dient.



Dies ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer Schrift »Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen«, die wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zusenden. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

Thema "Investieren"

# Banken: Wer nichts verdient, wird auch nicht viel unternehmen können



Eine alte Erfahrung: Unternehmer ohne ausreichendes Eigenkapital können kaum etwas unternehmen.

Eigenkapital – das ist das Geld des Unternehmers, das er in seiner Firma arbeiten läßt und mit dem er für etwaige Verluste haftet. Eigenkapital ist auch der entscheidende Maßstab für die Aufnahme fremden Geldes, für Kredite. Ohne eigenes, selbst verdientes Geld fehlt die Basis für Produktion und Handel. Deshalb ist es bedenklich, daß der Eigenkapital-Anteil in der deutschen Wirtschaft von 30 Prozent (1965) auf weniger als 20 Prozent zurückgegangen ist. Der Investitionsbedarf für nur einen einzigen Arbeitsplatz ist dagegen ständig gestiegen; er beträgt inzwischen gut 200.000 Mark. Wir Banken meinen: Eine Volks-

wirtschaft, die jährlich mehr als zehntausend Unternehmen durch Konkurse verliert, braucht dringend mehr Kapital. Aber auch mehr unternehmerischen Nachwuchs mit eigenem, selbst verdienten Geld. Denn wo nichts verdient wird, kann auch nichts unternommen werden.



# Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.

#### Genscher appelliert an Moskau

dpa/DW. Bonn

Zum Wiederbeginn der Genfer Verhandlungen über die europäi-schen Mittelstreckenraketen hat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gestern an die So-wjetunion appelliert, die neue Ver-handlungsrunde "im konstruktiven Geist" anzugehen. Vom SPD-Präsidium wurde zugleich eine "Überprüfung der westlichen Verhandlungspositionen" verlangt.

Genscher forderte Moskau auf, auf das neue westliche Angebot einzugeben, das als Zwischenergebnis zahlenmäßige Obergrenzen für die atomaren Gefechtsköpfe sowjetischer und amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa vorsieht. Ein solches Ergebnis wurde die Bedrohung Westeuropas verringern und die NATO in die Lage versetzen, den vorgesehenen Umfang der Nachrüstung zu redu-zieren. Es würde auch den Grund-sätzen der Gleichheit und Parität entsprechen und ein wichtiger Schritt zu einem beiderseitigen Verzicht auf atomare Mittelstrekkenwaffen sein.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Egon Bahr äußerte sich in einem Interview der "Neuen Osnabrük-ker Zeitung" auch "eher skep-tisch" über den Fortgang in Genf. Entscheidend werde sein, "ob es möglich ist, in den fünf politischen Punkten, um die es für ein solches Abkommen geht, entweder einen Durchbruch oder eine Annähe-rung zu erreichen". Die fünf Punk-

"Erstens Abbau der Mittelstrekkenwaffen weltweit oder auf Europa bezogen. Zweitens die Berücksichtigung der britischen und französischen Systeme. Drittens die Frage, nur landgestützt oder auch luftgestützt. Viertens ein Abkommen über die Begrenzung von Mittelstreckenraketen kürzerer Reichweite. Fünftens die Frage der Verifikation." Er glaube, "daß die Berücksichtigung von britischen und französischen Systemen leichter wird, wenn man die Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen und interkontinentale Raketen an einem Tisch zusammenführt".

#### **CBS:** Beweise für Irans Teilnahme

AFP, Washington Amerikanische Geheimdienste besitzen nach Informationen der Fernsehgesellschaft CBS Beweise für die Beteiligung Irans an dem Anschlag auf die US-Botschaft in Beirut vom April. Der US-Geheimdienst habe einige Tage vor dem Attentat eine Reihe von Botschaften des iranischen Außenministeriums an die iranische Botschaft in Damaskus abgefangen. In einer davon habe das Ministerium zuge-stimmt, 25 000 Dollar für einen terroristischen Angriff auf ein nicht genanntes Ziel in Beirut zu zahlen. In einer anderen wurde die Botschaft gebeten, zwölf Iranern zu helfen, die sich in Beirut aufhielten und nach dem Attentat nach Da-

maskus zurückkehrten.

#### Das Windei aus dem "Stern"

AP, Hamburg Unter dem Titel "Das Wind-Ei" veröffentlicht der "Stern" in der kommenden Ausgabe die Hinter-gründe um die gefälschten Hitler-Tagebücher aus seiner eigenen Sicht. Dabei, so erklären die Resicht. Dabei, so erklären die Redakteure, müßten sie sich auf die Schilderung des Kriminalfalles der Fälschung beschränken, solange nicht alle Fakten – auch und gerade die Vorgänge in Verlag und Redaktion – lückenlos geklärt seien. Der Bericht beziehe sich auf den Stand der Informationen vom den Stand der Informationen vom

vergangenen Sonntag. Nach Angaben des Blattes erhielt der damalige Chefredakteur Peter Koch den ersten harten Hin-weis auf die Fälschung genau an dem Tag, als die erste Fortsetzung der Serie veröffentlicht worden war. Der Schriften- und Dokumen-tenhändler Kenneth Rendell habe ihm in New York erklärt, die Hitler-Tagebücher seien eine Fäl-schung: "Schon nach kurzem Hin-schauen wurde Peter Koch weiß wie die Wand." Koch habe darauf-hin sofort in Hamburg angerufen und sei vom Vorstandschef des Verlages, Gerd Schulte-Hillen, aufgefordert worden: "Bringen sie Rendell so schnell wie möglich nach Hamburg." Wenige Stunden später hätten die Experten im Bundeskriminalamt die Tagebücher "eindeutig als die teuerste Altpapiersammlung der Welt er-kannt". "Auf der ganzen Welt brach Gelächter aus. Und beim Stern' das Chaos.

"Stern' das Chaos."

Nach der ersten Lieferung, sagte
Heidemann, habe er die Tagebücher direkt aus der "DDR" geholt.
Das Material sei "hinter dem
Grenzübergang Lauenburg in einer scharfen Linkskurve" übergeben worden. Von seinem blauen Dienst-Mercedes habe Heidemann bei der ersten Lieferung ein Paket mit 480 000 Mark in ein überholendes "DDR"-Auto "Typ unbekannt, Farbe unbekannt, Kennzeichen unbekannt, Fahrer unbekannt" geworfen. Danach habe Heidemann das Fenster auf seiner Beifahrerseite heruntergekurbelt, Gas gegeben und den "DDR"-Wagen überholt. Dabei sei ihm das Paket mit den Tagebüchern ins Auto geflogen.

# Vorwürfe und Nannens "Mea culpa" Papst will einen Tag

Turbulente Betriebsversammlung / Forderungen der "Stern"-Redaktion zurückgewiesen

UWE BAHNSEN, Hamburg In der Redaktion der Illustrierten "Stern" und im Verlag des Blattes, Gruner + Jahr, ist in den vergangenen 48 Stunden das ganze Ausmaß der Krise zutage getreten, die durch den Schwindel um die gefälschten Hitler-Tagebücher und deren Abdruck ausgelöst worden

Der G + J-Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard Mohn, der den Mehr-heitsgesellschafter Bertelsmann AG vertritt, hat es in einem vierstündigen, von beiden Seiten als "sachlich und höflich" geschilder-ten Gespräch mit drei Mitgliedern der Redaktion und einem Vertreter des Betriebsrats abgelehnt, die Be-stellung der beiden Journalisten Johannes Gross und Peter Scholl-Latour zu Chefredakteuren und Herausgebern des Blattes sowie zu Vorstandsmitgliedern des Verlages zu widerrufen. Die weitere Forderung der Redaktion, den "Stern"-Herausgeber Henri Nannen sowie den Gruner + Jahr-Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hillen zum Rückritt zu veranlassen, wies Mohn ebenfalls zurück. Die Spre-cher der "Stern"-Redakteure äu-Berten sich anschließend deprimiert über die weitere Entwicklung des Blattes. Die Redaktion der Illustrierten will die "symboli-sche Besetzung" der Redaktions-räume zunächst fortsetzen. Ein Streik wird jedoch von den Redakstielk wird jedoch von den Redaktionsvertretern ausdrücklich augeschlossen. Das Erscheinen der
nächsten "Stern"-Ausgabe am
Donnerstag sei gesichert; die Vorbereitung des folgenden Heftes
werde jedoch durch den "vom Vorstand erheblich gestörten Betriebsfrieden" beeinträchtigt.

Turbulent ging es gestern auf einer Betriebsversammlung des Verlagshauses im Auditorium Maximum der Hamburger Universität zu, an der 1300 Mitarbeiter teilnahmen. In einer erregten Atmosphäre formulierten die Sprecher der "Stern"-Redaktion und des Betriebsrates sowie des Vorstandes ihre diametral entgegengesetzten Standpunkte. Ein Mitglied des Gesamtbetriebsrates rief unter lauten Buhrufen und Pfiffen der Betriebsversammlung aus: "Im Hand-streich hat man uns zwei Leute vor

die Nase gesetzt!" Aus dem Unter-nehmen würden "Anstand und Würde herausgemanagt". Man müsse jetzt fragen, wohin Vor-standsvorsitzender Gerd Schulte-Hillen den Verlag geführt habe, wenn es heute Grund gebe, sich der Zugehörigkeit zum "Stern" zu

Der Redaktionssprecher Rainer Fabian erklärte unter anhaltendem Beifall der Betriebsversammlung: Beifall der Betriebsversammlung:
"Das Engagement der Menschen,
die den "Stern' machen, können Sie
nicht einfach ignorieren." Dieses
Engagement sei das Kapital und
die Basis des Hauses. Die Empörung der Mitarbeiter gründe sich
mittlerweile nicht mehr allein auf
den Skandal um die gefälschten
Hitler-Tagebücher. Es gebe nun Hitler-Tagebücher. Es gehe nun auch darum, daß zwei Chefredakteure berufen worden seien, die keine Garantie für die Fortsetzung der bisherigen redaktionellen Linie des "Stern" bieten könnten.

Zu dramatischen Szenen kam es, als ein Mitglied der "Stern"-Redaktion dem Vorstandsvorsitzenden Schulte-Hillen zurief "Sie sind nicht nur ein Stumper, Sie haben dem Unternehmen Schaden zugefügt!" Dabei ging es darum, ob der Andruck der "Stern"-Ausgabe mit den ersten Auszügen aus den Hit-ler-Tagebüchern noch hätte gestoppt werden können. Redakteure bejahten das, während Heraus-geber Henri Nannen eine solche Möglichkeit nachdrücklich bestrift. Nannen stellte sich vor Schulte-Hillen und erklärte, zur Zeit des Andrucks habe man nicht gewußt, daß es sich um Fälschungen handelte; es hätten Gutachten "weltbekannter Sachverständiger" vorgelegen, die eine Echtheit der Tagebücher bestätigten. Schulte-Hillen appellierte an die Belegschaft, gemeinsam nach Kompromissen zu suchen; nur so komme man weiter. Einhellig verlangten die Diskussionsredner der Beleg-schaft dagegen den Rilcktritt Nan-nens und Schulte-Hillens sowie einen Verzicht der beiden neuen Chefredakteure Johannes Gross und Peter Scholl-Lateur. Ebenso einmütig wurde jedoch auch ein Streik zur Durchsetzung dieser Forderungen abgelehrt. Gross und Scholl-Latour haben unterdessen

ihre Entschlossenheit bekräftigt die Chefredaktion zu übernehmen Gross will heute seinen Dienst antreten, Scholl-Latour Mitte Juni.

Ein Teil der "Stern"-Redaktion distanzierte sich gestern von einem Leitartikel Henri Nannens, der in der nächsten Ausgabe der Illu-strierten erscheinen wird. Unter der Überschrift "Hochkonjunktur für Scheinheilige oder: Die Kritik der reinen Unvernunft" schreibt Nannen: "Zugegeben: die Vernunft blieb draußen, jede kritische Distanz ging verloren, aber pures Tölpelspiel war es nicht, wie die Hitler-Tagebücher dem "Stern" zugespielt wurden."

Die Redaktion habe "mit der ganzen Sache nichts zu tun" ge-habt und sei bis zum Beginn der Veröffentlichungen nicht infor-miert gewesen: Informantenschutz und strengste Geheimhaltung seien das oberste Gebot gewesen. Nun allerdings herrsche Hochkon-junktur für Scheinheilige, die alles schon vorher gewußt hätten; doch sie machten auch keine gute Figur. So habe der Präsident des Koblenzer Bundesarchivs, Professor Hans Boome, den "Stern" mit Hohn und Spott übergossen, zuvor aber am 8. April im Namen des Bundesinnenministers einen schriftlichen Ver-trag mit dem "Stern"-Reporter Gerd Heidemann geschlossen, der diesem das alleinige Recht für die publizistische Verwertung des Ma-terials zugestanden habe. "Als kri-tische Journalisten hätten wir mehr tun müssen", bekennt Nannen, "und dies hätten wir früher erkennen sollen." Pardon werde dafür nicht gegeben. "Vollends un-verzeihlich" sei es gewesen, daß man mit dem Abdruck begonnen habe, ohne Heidemanns Quellen genau zu kennen. Es habe sich um einen "Psycho-Krimi von suggestiver Raffinesse gehandelt". Als Hei-demann schließlich unter dem Eindruck der hereingebrochenen Katastrophe den Namen eines "DDR"-Generals genannt habe, "entpuppte sich der als ein Gepäckträger in Köthen". Über seine eigene Rolle in dieser "Posse" schreibt Nannen: "Mea culpa, mea maxima culpa" (Meine Schuld, meine übergroße Schuld).

# länger in Polen bleiben

Spekulationen um Jaruzelski / Nachfolger schon in Sicht?

DW. Warschau/Vatikanstadt Papst Johannes Paul II. will einen Tag länger als zunächst ge-plant seine polnische Heimat besu-chen. Der Besuch ist, wie aus dem gestern vom Vatikan veröffentlichgestern vom Vatikan verörientlichten offiziellen Programm hervorgeht, vom 16. bis 23. Juni geplant. Ursprünglich war der 22. Juni als Schlußtag vorgesehen. Ungeachtet dieser offiziellen Ankündigung hielten sich aber die Zweifel am Zustandekommen der Visite.

Der Papst soll bei seiner Ankunft

am Nachmittag des 16. Juni in Warschau vom polnischen Staatspräsi-denten Jablonski und "den höch-sten Würdenträgern der Volksrepublik Polen" empfangen werden. Anschließend wird Johannes Paul II. eine Messe zum Gedenken an den 1981 verstorbenen Kardinal Wyszynski zelebrieren. Vor Bekanntgabe der Programmpunkte – gedacht ist an insgesamt 30 Predig-ten – hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Primas von Polen, Kardinal Jozef Glemp, und die Bischöfe der Diözesen empfangen, die es besuchen will

Die amerikanische Zeitung "Christian Science Monitor" hatte unter Berufung auf einen hohen Geistlichen im Vatikan über Zwei-fel an dem Zustandekommen des zweiten Besuchs von Johannes Paul II. in seiner Heimat berichtet. Das Blatt schrieb, die weitere poli-tische Karriere des derzeitigen pol-nischen Partei- und Regierungs-chefs Jaruzelski hänge offenbar an einem "seidenen Faden". Bei einem Wechsel in der Warschauer Führung werde der Papst nicht nach Polen reisen.

Als ein Zeichen für die gefährdete Position General Jaruzelskis wertete das Blatt Informationen ebenfalls aus vatikanischer Quelle -, wonach der sowjetische Öber-kommandierende des Warschauer Pakts, Marschall Kulikow, im April zwei Wochen lang Veränderungen innerhalb der polnischen Armee vorgenommen habe. Dabei sollen mehrere als unsicher geltende Offiziere gegen "sichere" ausgetauscht worden sein.

In Warschau kursierten Meldun-

Material für den "Stern' angeboten worden sei.

Bei seinen daraufhin im Auftrag seines Arbeitgebers (und nach vorheriger Rücksprache mit dem LfV Hamburg) durchgeführten Reisen nach Ost-Berlin habe er Einsicht in die Unterlagen über die Befragungen der ehemaligen Sekretärin des MdB Marx (Frau Goliath) erhalten, diese hätten als Grundlage für entsprechende Veröffentlichungen im "Stern' gedient. Ferner sei ihm Zu-gang zu den Aufzeichnungen über die letzten Tage des "Führers' in Aussicht gestellt worden, an denen auf eine in Vorberei tung befindliche zeitgeschichtliche Dokumentation des "Stern' ein besonderes Interesse bestehe, wenn auf anderem Wege nicht an diese Aufzeichnungen zu gelangen sei, werde er die angebotene Hilfe des

gen, wonach Jaruzelski möglichergen, wonach Jahuzassi mogucher-weise abgelöst werden solle. Er sei so hieß es – wie seinerzeit Verleidi-gungsminister Marschall Konstan-ty Rokossowski und der Befehlshaber der Kriegsmarine, Admiral Zdzisław Studzinski – für einen hohen Posten in der Zentrale des hohen Posten in der Zentrate des Warschauer Pakts vorgesehen Als Nachfolger Jaruzelskis wurde an der Gerüchteborse der Name von Tadeusz Fiszbach gehandelt. Das ehemalige Politbüro-Mitglied war im August 1981 aus dem Verkehr gezogen worden. Als KP-Chef des Bezirks Danzig hatte Fiszbach das Abkommen vom 31. August 1980 mit der "Solidarität" unterzeich-net. Fiszbach wird als "liberal" eingestuft

Teurer

President Control of the President Control of

E Date in and one in

Minde Entertain gon diedie Entertain gon

shipship Erichton (1991)

shipship Erichton (1991)

shape Erichton (1991)

be shape Erichton (1991)

be shape Erichton (1991)

con Chapthen (1991)

South Chapth

65 Grecheniana: Sui

Ten reformer rise tur

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

TER Vordanger veres

Diese Deits Halm geGrechen Geld Der gegegenne wellte der

Erstm

Von WOLL

Koalminsverm

Die Koamman der beiden stimmen der beiden stimmen der beiden stimmen der beiden stimmen der beiden der beiden

migehend accessming

asmaer 1 Republik

Wemen: in Wien Liber

kgerungspank sitzen.

menzen sind . openst Kan

👱 Denn in den Gundruger inter von schlusser, fest gelegt.

erden die Statisten A

mibangen sein. Schlie

ie Freiheitliche Partei (

PO, die bei den Wah Im unmerhin ein Sec Immen verloren hatte

wh durch eine guinst

immenk statt elf numi

Ste im Nationalmat

ban, mit 4.9 Prozent d

damen keine grißen.

Dennoch konnte es t

**in** gelingen, wennigster

mengewicht emisprech

Amindest, so lange Br

wals Vorsitzender in

nch den Ton angibt.

heinen Koalitionspartn Iresky dem Ziel der S

konserva...... OVP) die ruietzt deuf

mengewinne e buch tile kommen – wenn € den gelingt. ÖVP St Insbesondere aus der

De voterst gefundere

nisse zwischen Sozialis ealen entsprechen du er Strategie: Verzicht a

keiskys Finanzminis ngekundigte höhere F

m Weihnachts- und 1

ki Besserverdienende blehnung durch die se deutliche Modifi

Asienen Quellensteur

Mhaben als reine Ano

She durfte den Liben

Meland bereits Plusp

Daß auf der andere monströse Konfer i der Wiener UNO-Ci

beisky persönlich be Been den Protest der

n gewint en

Der Tod des 19jährigen Abiturienten Grzedorz Przemyk nach einem Verhör bei der Polizei hat in Polen Empörung ausgelöst Man spricht sowohl von einem An-schlag auf die Kirche als auch auf die KOR-Opposition. Die Mutter von Przemyk, die Schriftstellerin Barbara Sadowska, die in der Hilfs. stelle des Primas von Polen für politische Häftlinge tätig war, gilt als engagierte Anhängerin von

Vertreter von Arbeitern aus 13 Großbetrieben der Werftindustrie in Danzig haben in einem offenen Brief gegen die "Verleumdungskampagne" protestiert, der Arbei-terführer Lech Walesa und sein Seelsorger Pfarrer Henryk Jan-kowski in der zentralen und lokalen Presse Polens ausgesetzt seien. In dem vom 13. Mai datierten Schreiben auf einem Briefbogen der Lenin-Werft in Danzig heißt es die Unterzeichner würden sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln weiteren Versuchen entgegenstellen, den guten Namen und die Vertrauenswürdigkeit von Walesa und Jankowski zu untergraben.

Das Danziger Parteiorgan "Glos Wybrzeza" batte Pfarrer Jankowski vorgeworfen, er sei besonders deutschfreundlich, und dies sei möglicherweise damit zu erklären, daß sein Vater als "Hitler-Soldat" bei Odessa gefallen sei.

#### Strauß spricht vor der CDU

Der CSU-Vorsitzende Franz Jo-sef Strauß wird auf dem CDU-Bundesparteitag sprechen, der am 24. Mai in Köln beginnt. Bei seinem Grußwort wird Strauß nach Auskunft der CSU vor den Delegierten zur aktuellen politischen Lage Stellung nehmen. Dabei wird Strauß nach Ansicht politischer Beobachter auch jene außen- und deutschlandpolitischen Probleme ansprechen, die in den vergal nen Wochen gelegentlich zu Kon-troversen zwischen den Unionsparteien geführt haben. Am Rande des Kongresses wird es voraussichtlich auch zu einem Gespräch zwischen Strauß und dem CDU-Vorsitzenden Bundeskanzier Kohl

# Gegendarstellung

In der WELT vom 03.05.1983, Seite 10, verbreiten Sie in dem Ar-tikel "DDR bot "Stern'-Redakteur Material über Hitler an" unrichtige Behauptungen über mich:

1. Mir ist zu keinem Zeitpunkt, weder in Ost-Berlin noch anderswo, "Zugang zu Aufzeichnungen über die letzten Tage des Führers in Aussicht gestellt worden", ich habe auch eine Erklärung dieses Inhalts weder gegenüber dem Bundesverteidigungsministerium noch ndemer Sici heitsbehörde der Bundesrepublik Deutschland abgegeben.

2. Mir ist zu keinem Zeitpunkt und auch nicht vom Ministerium für Staatssicherheit "Hilfe" bei der Beschaffung von "Aufzeichnungen über die letzten Tage Hitlers" ange-boten worden. Ich habe auch keine entsprechende Erklärung abgege-

3. Ich habe in Ost-Berlin keine "Einsicht in die Unterlagen über die Befragung der ehemaligen Se-kretärin des CDU-Bundestagsabgeordneten Marx, Frau Goliath, erhalten", ich habe eine Erklärung dieses Inhalts auch weder gegen über dem Bundesverteidigungsministerium noch irgendeiner Sicherheitsbehörde der Bundesrepublik Deutschland abgegeben. 4. Falsch und von mir auch nicht

"dargestellt" ist ferner, daß "Unterlagen über die Befragung" von Frau Goliath als Grundlage für eine entsprechende Veröffentlichung im STERN gedient hätten. 5. Ich habe dem Landesamt für Verfassungsschutz in Hamburg nicht berichtet, ich hätte mich be-müht, in der DDR "Aufzeichnungen über die letzten Tage Hitlers zu 6. Ich habe weder die Hoffnung gehabt und darum ersucht, das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) oder das hamburgische Landesamt möge mich "abdek-ken" noch ist mir vom BfV schrift-lich oder mündlich mitgeteilt worden, "daß eine solche Abdeckung nicht möglich sei".

Hamburg, den 10. Mai 1983 gez. Dr. Thomas Walde STERN-Redaktion

Die WELT ist nach dem Landespressegesetz von Nordrhein-Westfalen zum Abdruck dieser Gegendarstellung verpflichtet, unabhängig davon, ob der Inhalt wahr oder unwahr ist.

In einem Bericht des Bundesverteidigungsministeriums für eine Lagebesprechung im Bundeskanz-leramt am 14.7. 1981 heißt es wörtlich: "Durch die Angaben des W. (Anm. d. Red.: gemeint ist Herr Dr.

Walde) in der "Erklärung zur Sicherheitsüberprüfung ist dem ASBW bekanntgeworden, daß W. seit Erteilung des Sicherheitsbe-scheides Stufe 1 (b) vom 20. 3. 1980 (weitere) Reisen in den kommunistischen Machtbereich durchgeführt hat und dabei – in Verfolgung beruflicher Interessen – gezielt mit Angehörigen des MfS (Anm. d. Red.: Ministerium für Staatssicherheit der "DDR") Verbindung aufgenommen hat, über diese Reisen hat W. das LfV Hamburg (Anmerkung der Redaktion: Landesamt für Verfassungsschutz in Ham-

burg) jeweils unterrichtet.
In einer – nach Absprache mit dem LfV Hamburg – durchgeführ-ten Befragung des W. zu diesen Reisen durch die MAD-Stelle 11 in Hamburg hat dieser angegeben, daß ihm anläßlich eines Aufenthaltes in Erfurt im Mai 1980 von einem Angehörigen des MfS telefonisch

MfS in Anspruch nehmen." Die Redaktion

RHEINISCH-WESTFÄLISCHE BODEN-CREDIT-BANK

#### RHEINBODEN

6 %igen tarifbesteuerten Hypotheken-Plandbriefe

Serie 42 J/J -315 041 -

seit dem 31. Dezember 1971 im Eigenbesitz des Einrelchers sind.

angenommen werden. Innerhalb dieses Zeitraumes körmen die Wertpapiere unter Vorlage des Depotauszuges per

RHEINISCH-WESTFÄLISCHE BODEN-CREDIT-BANK

Der Vorstand

Kōln. im Mai 1983



#### **Natürlich beim DHH.** Fordem Sie unseren Prospekt an: Deutscher Hochseesportverband

Segelausbildung in

Jollen und Yachten



#### "Hansa" e.V., Postfach 30 12 24,

2000 Hamburg 36.

#### 

#### HAMBORNER BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT **Deisburg-Hamborn**– Wertpspier-Kenn-Nr. 601 300 – Elermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Freitag, dem 1. Juli 1833, 18.30 Uhr, im Kleinen Saal der Mercatorhalle in Duisburg, König-Heinrich-Platz (Eingang Königstraße),

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Tagesordnung

1) Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1982 und des Geschäftsberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2) Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 1982

3) Beschlußfassung über Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1982

4) Beschlußfassung über Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1982

Beschliftssung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1982

4) Beschhiftssung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1982
5) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983
Die dem Aktiengesetz (§ 124) entsprechende vollständige Bekanntmachung der Tagesordnung mit den Vorschlägen zur Beschinfüssung ist im Bundesanzeiger Nr. 22 vom 18, Mai 1983 veröftenlächt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 37. Juni 1983 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehend genamnten Banken oder deren Niederlasungen inhartiegt haben und bis zur Beendigung der Hamptversammlung dort belassen:

Drestiner Bank AG, Düsseldorf/Frankfurt (Main)/Hamburg,
Bank für Hamfel und Industrie AG, Berlin,
Deutsche Bank AG, Düsseldorf/Frankfurt (Main)/Hamburg,
Deutsche Bank Berlin AG, Berlin,
Berliner Commerzbank AG, Berlin,
Berliner Commerzbank AG, Berlin,
Berliner Lounderbank AG, Berlin,
Berliner Lounderbank AG, Berlin,
Sal. Oppenheim jr. & Cle., Köln/Frankfurt (Main)/Hamburg,
Sal. Oppenheim jr. & Cle., Köln/Frankfurt (Main)/Hamburg,
Sal. Oppenheim jr. & Cle., Köln/Frankfurt (Main)/Hamburg,
Deutsche Bank Sar AG, Sasarbrücken,
Deutsche Bank Sar AG, Sasarbrücken,
Deutsche Bank Sar AG, Sasarbrücken,
Deutsche Bank Sar AG, Sarbrücken,
Deutsche Bank Sar AG, Sarbrücken,
Deutsche Hamferlegungsstelle für diese bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hamptversammlung im Sperrdepte gehalben werden.
Werden die Aktien bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt, so ist eine Bescheinigung, welche die hinterlegten Stücke nach Nummer und Betrag zu bezeichnen hat, bei der Gesellschaft in Duisburg-Hamborn einzurgeichen.

Dulsburg-Hamborn, den 18. Mai 1983

Tagesordnung:

winnverwendung.

Entlastung des Vorstands.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat.

18. Mai 1983 abgedruckt.

3. Entlastung des Aufsichtsrats.

für das Geschäftsjahr 1983.

ihrer Aktionärvereinigung anzufordern.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Bankhaus H. Aufhäuser

Leverkusen, den 18. Mai 1983

Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft

1. Vorlage von Jahresabschluß, Geschäftsbericht, Bericht

5. Wahl von Abschlußprüfer und Konzernabschlußprüfer

Die vollständige Einberufung mit dem Wortlaut der Vor-

schläge zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger vom

Ein Abdruck der Einberufung sowie Unterlagen mit den un-

gekürzten Vorlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung oder in

Form einer Kurzinformation werden den Kreditinstituten, die

Aktien unseres Unternehmens verwahren, sowie den Ver-

einigungen von Aktionären, die in der letzten Hauptver-

sammlung Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt oder die Mit-

teilung verlangt haben, zur Weiterleitung an die Aktionäre

zur Verfügung gestellt. Falls eine Zusendung nicht, wie vor-

gesehen, bis Anfang Juni erfolgt sein sollte, bitten wir die

Aktionäre, die Unterlagen bei ihrem Kreditinstitut oder bei

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berech-

tigt, die ihre Aktien bis spätestens 20. Juni 1983 bei einem

Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem der

nachstehend aufgeführten Kreditinstitute während der üb-

lichen Geschäftsstunden hinterlegt haben und bis zur Been-

digung der Hauptversammlung dort belassen:

des Aufsichtsrats, Konzernabschluß und Konzernge-

schäftsbericht für 1982. Beschlußfassung über die Ge-



Bayer Aktiengesellschaft · Leverkusen

Wir berufen hiermit unsere

#### ordentliche Hauptversammlung ein auf Dienstag, den 28. Juni 1983, um 10.30 Uhr,

in die Kongreßhalle (Halle 8), Messegelände Köln-Deutz (Eingang Ecke Auenweg/Rheinparkweg). Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann

Commerzbank Aktiengesellschaft Delbrück & Co. Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Hessische Landesbank - Girozentrale -Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale Merck, Finck & Co. Metalibank GmbH

B. Metzler seel, Sohn & Co. Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Oppenheim jr. & Cie. Reuschel & Co. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.

Simonbank Aktiengesellschaft J. H. Stein Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Westfalenbank Aktiengesellschaft Commerz-Credit-Bank Aktiengesellschaft Europartner Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der vorgenannten Stellen bewirkt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am 21. Juni 1983 bei einer der vorgenannten Stellen einzureichen.

Der Vorstand der Bayer Aktiengesellschaft

**AKTIENGESELLSCHAFT** 

RÜCKKAUFANGEBOT im Interesse unserer Pfandbriefsparer setzen wir den freiwilligen Rückkauf niedrig verzinslicher Pfandbriefe fort und unterbreiten allen inhabern unserer

6 %igen tarifbesteuerten Hypotheken-Plandbriefe Serie 46 J/J -315 045-

das Angebot, aus den vorgenannten Serien im Einzelfall bis zu nom DM 10 000, - zum Vorzugskurs von 98,50 % freiwillig zurückzukaufen, sofern die Stücke

Das Rückkaufangebot kann vom 1. Juni bis 30. Juni 1983 31. Dezember 1971 oder entsprechender Besitznachweise direkt bei uns oder über ein Kreditinstitut im Bundesgebiet und in West-Berlin eingereicht werden.

Der Abrechnungsbetrag wird zum 1. Juli 1983 gutgeschrieben. Näheres können die Besitzer obiger Pfandbriefe bei sämtächen

AKTIENGESELLSCHAFT



Hochwertige Edelgewichse,
Anbaugebiet Rheinfront" der
Jahrgänge 1943, 48, 53, 64, 71, 73,
74, 75, 78, teilweise kleine Bestände, aus Firmenliquidation günstig
zu verkaufen. Verkostung im
Produktionsgebiet möglich.
Anfr. erb. u. Z 6626 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen



chaut wird, zeigt nur th wie die Kompro reneuen Regierung a Wenig Erfolg natten abei ihrem Sturm a esministerium, das Wirtschaftsmin Missenden Kompete Met wissen wollten Adeiobmann Norberi

EBOT

table efficient entret et a and native to the theken-Plandbriete otheken-Pie-db-late entier Suign in English gakura von 95,50 h

endes" - Tre

1 Jun 515 30 Jun 55 1 2585 Te 12 158 F 32- 1. Jul. 1980 5419257788 DD: gar Pranton ere De Santon CHE BODEN.CREDIT-BIR

SELLSCHAFT

foretand

Teurer Übereifer

e. a. a. (Athen) - Liselotte Fun-

cke, Beauftragte der Bundesregie. rung für Ausländerfragen und zur Zeit auf Informationsreise in Grie-chenland, hat Erstaunliches enthüllt: Ein Ende der 70er Jahre von Bonn und Athen abgeschlossenes Abkommen zur Gründung von sogenannten Arbeitnehmerge-sellschaften durch heimkehrende griechische Gastarbeiter ist bisher allen Bemühungen der Bundesregierung zum Trotz vom Athener Parlament nicht ratifiziert worden. Eine Ratifizierung ist auch gar nicht in Sicht.

Die Gründe dieser ablehnenden Haltung der Griechen konnte Frau Funcke nicht erforschen. Zwar will Arbeitsminister Giannopoulos den Vertrag auf seine Tauglichkeit hin prüfen lassen. Aber Athens kostspieliges Zögern hat er nicht näher begründet. Mag sein, daß in anderen Ländern, so etwa in der benachbarten Türkei, schlechte Erfahrungen mit hastig gegründeten Arbeitnehmergesellschaften gemacht worden sind Aber gut funktionierende Betriebe sind ebenso zustande gekommen. Eher liegt der Verdacht nahe, daß Griechenlands Sozialisten in ihrem reformatorischen Übereifer alles ablehnen, was ihre konservativen Vorgänger vereinbart hat-

Diese törichte Haltung kostet die Griechen Geld. Denn die Bundesregierung wollte den heimkeh-

renden Hellenen beträchtliche Subventionsbeträge zur Verfügung stellen. Wenn sie nicht in Anspruch genommen werden, werden sie anderswo verwendet. Und welche Regierung kann ihren Bürgern Gelder vorenthalten, die ihnen die Reintegration in die Heimat erleichtern sollen?

#### Feste Zusage

hdt - Kein Jugendlicher soll in diesem Jahr ohne Ausbildungsplatz bleiben, versprach der Bundeskanzler. An seinem guten Wil-len fehlt es dabei sicher nicht, aber es ist Aufgabe der Wirtschaft, das Versprechen einzulösen. In welchem Ausmaß dabei nicht nur das schon immer ausbildungsfreundliche Handwerk mitzieht, sondern auch die Industrie, zeigt das Bei-spiel der Metallindustrie im Raum Bielefeld, die derzeit nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Sie war im vergangenem Jahr von der Rezession besonders hart betroffen, was zu Kurzarbeit und zu Entlassungen führte und mit dazu beitrug, die Arbeitslosenquote in der Region auf 12,1 Prozent anschwellen zu lassen. Trotzdem ist es nicht zuletzt der positiven Ansprache durch den Unternehmerverband zu verdanken, daß hier die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze in diesem Jahr die des Vorjahres um fast 15 Prozent übersteigt. Kein Jugendlicher, der einen solchen Platz in der Metall-industrie sucht, bleibt unversorgt; das ist hier kein unverbindliches Lippenbekenntnis, sondern eine

# Erstmals mit Liberalen

Von WOLFGANG FREISLEBEN, Wien Koalitionsverhandlungen Die Koalitionsverhandlungen beiden künftigen Regie-rungsparteien sind in Österreich weitgehend abgeschlossen. Erstmals in der 2. Republik werden im Parlament in Wien Liberale auf der Regierungsbank sitzen. Die Konse-quenzen sind vorerst kaum abzusehen. Denn von den wichtigen Grundzügen ihrer von Parteitagsbeschlüssen festgelegten Politik werden die Sozialisten kaum leicht abzubringen sein. Schließlich wird die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die bei den Wahlen am 24. April immerhin ein Sechstel ihrer Stimmen verloren hatte und dennoch durch eine günstige Wahla-rithmetik statt elf nunmehr zwölf Sitze im Nationalrat besetzen kann, mit 4,9 Prozent der Wählerstimmen keine großen Ansprüche stellen können.

Dennoch könnte es den Liberalen gelingen, wenigstens auf wirt-schaftlichem Gebiet stärkere Akzente zu setzen, als ihrem Stimmengewicht entsprechen würde. Zumindest, so lange Bruno Kreis-ky als Vorsitzender in der SPÖ noch den Ton angibt. Denn mit einer deutlichen Profilierung des kleinen Koalitionspartners konnte Kreisky dem Ziel der Schwächung der konservativen Volkspartei (ÖVP), die zuletzt deutliche Stimmengewinne verbuchen konnte, nahe kommen – wenn es den Libe-ralen gelingt, ÖVP-Stammwähler (insbesondere aus der Wirtschaft)

zu gewinnen. Die vorerst gefundenen Kompromisse zwischen Sozialisten und Liberalen entsprechen durchaus die-ser Strategie: Verzicht auf eine von Kreiskys Finanzminister bereits angekündigte höhere Besteuerung von Weihnachts- und Urlaubsgeld bei Besserverdienenden dank der Ablehnung durch die FPÖ, und eine deutliche Modifizierung der avisierten Quellensteuer auf Sparguthaben als reine Anonymitätsab-gabe dürfte den Liberalen im Mit-telstand bereits Pluspunkte brin-

Daß auf der anderen Seite das monströse Konferenzzentrum in der Wiener UNO-City, auf dem Kreisky persönlich besteht, auch gegen den Protest der FPO weiter-

gebaut wird, zeigt nur allzu deut-lich, wie die Kompromißformeln der neuen Regierung aussehen. Wenig Erfolg hatten die Libera-len bei ihrem Sturm auf das Handelsministerium, das sie gerne zu einem Wirtschaftsministerium mit umfassenden Kompetenzen aufge-wertet wissen wollten. Dort wird Parteiobmann Norbert Steger, der

künftige Vizekanzler der Republik, als gelernter Rechtsanwalt personlich residieren - allerdings letztlich mit deutlich weniger Kompeten-zen, insbesondere im Handelsbe-reich, als sein sozialistischer Vorgänger Josef Staribacher. Der zu-sätzliche Posten eines Staatssekretärs im Finanzministerium bleibt da für die Liberalen nur ein schwacher Trost, wird es doch mit der Zersplitterung der Kompetenzen noch schwieriger werden, wesent-liche Vorstellungen über den künf-tigen Wirtschaftskurs durchzubrin-ten dersen grundentzliche ände. nig bremsen lassen, wenn es darum geht, den zunehmenden Staats-einfluß in der Wirtschaft immer fester zu verankern.

Wiederum auf Sympathiewer-bung in der Wirtschaft zuge-schnitten ist die bereits angedeutete Forderung der Liberalen nach Abschaffung von Lohnsummen-und Kreditsteuer. Ähnlich ausgerichtet ist auch die Forderung nach Reprivatisierung der großen Staatsbanken, die allerdings bei den Sozialisten wenig Gehör fin-

Mehr Erfolg dagegen könnte der FP-Programmatiker Mautner-Markhof bei seiner Forderung nach radikaler Einschränkung der öffentlichen Wirtschaftsförderung als bürokratischem Auswuchs mit mehr als 400 verschiedenen Kreditförderungsaktionen haben. Allerdings müßten der Wirtschaft gleichzeitig andere Erleichterungen wie etwa eine generelle Steuersenkung im Zuge einer großen und längst fälligen Steuerreform geboten werden, die von den Liberalen stark propagiert wird. Und aus der wirtschaftlichen Not zur Sanierung von Staatshaushalt und Sozialversicherungen könnte die Regierung durchaus eine Tugend machen und den FPO-Forderungen nach Ein-sparungen entsprechen.

In einem werden sich die Regierungspartner wahrscheinlich un-eingeschränkt einig sein - wenn es darum geht, den Einfluß der ÖVP in den Wirtschaftsverbänden deutlich einzuschränken. Da könnte den Liberalen der größte politische Erfolg mit den administrativen Möglichkeiten des nunmehrigen Gewerbe- und Industrieministe-riums im Rücken gelingen. Damit auch die Profilierung als Wirtschaftspartner in der Regierung.

AGRARVERHANDLUNGEN / Kritik bei Bauern und Verbrauchern

# Gemeinschaft an der Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit

W. HADLER/H.-J MAHNKE, Brüssel/Bonn Mit einer Anhebung ihrer Garantiepreise um durchschnittlich zwei Prozent müssen sich die deutschen Landwirte im kommenden Wirtschaftsjahr begnügen. Trotzdem wird der nach monatelangem Tauziehen zustande gekommene Agrarkompromiß den EG-Haushalt voraussichtlich mit Mehrkosten von 2,75 Milliarden Mark belasten und die Gemeinschaft erstmals an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringen.

mit, wie auch bei fast allen anderen Entscheidungen, exakt den Vor-schlägen der Brüsseler Kommission. Wegen der gleichzeitig vereinbarten Reduzierung der Grenzaus-gleichsbeträge im Handel ergeben sich für die einzelnen Mitgliedsländer jedoch auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche Preisaufbesserungen. Die "grünen" Kurse, die das Umrechnungsverhältnis der Ecu in nationale Währungen ausdrücken, wurden sogar für einzelne Erzeugnisgruppen unterschiedlich angepaßt, was die Transparenz im Handel weiter erschweren dürfte. Bundesemährungsminister

Ignaz Kiechle erklärte sich zu einem generellen Abbau des deutschen Währungsausgleichs um 3,2 Punkte auf 9,8 Prozent bereit. Die Einfuhrausgaben und Ausfuhrsub-ventionen für Milch sollen jedoch nur um 2,2 Prozent, die für Getreide um 2,7 Prozent gesenkt werden. Die Auswirkungen auf die deut-schen Garantiepreise wurden ferner durch einen technischen Trick

geringer gehalten als ursprünglich

zu erwarten war. Durch eine "Ak-

**AUF EIN WORT** 

99 Im Auslandsgeschäft

wachsen die Risiken.

Aus wirtschaftlichen

und unternehmenspoli-

tischen Gründen sind

wir jedoch gezwungen,

Auslandsmärkte zu hal-

ten, auszuweiten oder zu erschließen. Mit Sorge

beobachten wir daher

den zunehmenden Pro-

tektionismus in vielen

Dr. Klaus Pohle, Mitglied des Vorstandes der Schering AG.

"Osthandel-Streit

AP, Chicago Der Präsident des Deutschen In-dustrie- und Handelstages (DIHT),

Otto Wolff von Amerongen, hat vor

einer Wiederholung der Auseinan-

dersetzungen gewarnt, die im vergangenen Jahr nach dem Weltwirt-

gangenen Jahr nach dem weitwirt-schaftsgipfel von Versailles zwi-schen Europäern und Amerikanern über das Erdgas-Röhren-Geschäft ausgetragen worden waren. Durch

eine Neuauflage solcher Kontrover-

sen entstehe die Gefahr, daß der

Weltwirtschaftsgipfel 1984 nicht mehr stattfinde, sagte Wolff vor der

deutsch-amerikanischen Handels-

kammer in Chicago. Eine baldige

Entscheidung über die amerikani-sche Haushaltspolitik werde die Ge-spräche der Staatsmänner in Wil-

liamsburg sehr erleichtern, betonte

Ländern.

vermeiden"

Der Ministerrat einigte sich auf eine durchschnittliche Aufstokkung der Erzeugerpreise in Europäischen Währungseinheiten (Ecu) um 4,2 Prozent und entsprach dar preisabschlag von 1,3 Prozent erstigt erzeh bei fatt allen enderen Preisabschlag von 1,3 Prozent er-spart, der sonst mit dem Abbau des Währungsausgleichs verbunden gewesen wäre. Dafür erhalten Abwertungsländer wie Frankreich zusätzlichen Spielraum für die Erhö-hung der landwirtschaftlichen Ein-

> Die Preisbeschlüsse standen wie in den vergangenen Jahren -nicht nur unter dem Zwang, unterschiedlichen Inflationsraten Rechnung zu tragen, sondern auch die Kostenexplosion der gemeinsa-men Agrarpolitik stärker in den Griff zu bekommen. Entgegen den Forderungen einiger Regierungen hielt der Rat daran fest, die Preise für die wichtigsten Überschußer-zeugnisse (Milch, Getreide und Raps) geringer anzuheben als nach dem allgemeinen Erhöhungssatz. Der darin zum Ausdruck kommende Wille zur Auflockerung der unde Wille zur Autiockerung der un-beschränkten Preisgarantien wur-de durch die "Fortschreibung" der im vergangenen Jahr festgelegten Produktionsschwellen so wie durch die Verlängerung der beste-henden Erzeugerabgabe für Milch bekräftigt. Kiechle, der als Neuling unter den Ministern und als Rats-

ren Stand hatte, meinte nach der ren Stand natte, meinte nach der Sitzung, das "Preispaket" sei für Verbraucher und Steuerzahler günstig und für die Landwirte "ge-rade noch erträglich" ausgefallen. Er erwarte auch positive Auswir-kungen auf die handelspolitischen Gespräche mit den USA.

Die Preisbeschlüsse sind bei Bauern und Verbrauchern auf Kri-tik gestoßen. Mit Preisanhebungen von rund einem Prozent für die deutschen Landwirte habe Bundesminister Kiechle sein selbstge-stecktes Ziel nicht erreicht, moniert der Bauernverband. Den Bau-ern werde der dringend erforderliche Inflationsausgleich vorenthal-ten. Die deutschen Landwirte erwarteten, daß nunmehr bei den anstehenden Haushaltsverhandlun-

gen ihrer schwierigen Situation Rechnung getragen werde. Von einem weiteren, wenn auch diesmal kleineren Schritt in die falsche Richtung spricht die Ar-beitsgemeinschaft der Verbrau-cher (AgV). Nach den Rekordpreisanhebungen im vergangenen Jahr um elf Prozent im EG-Durch-schnitt und sieben Prozent in der Bundesrepublik wäre ein Einfrie-ren der überhöhten Preisgarantien vernünftig gewesen. Obwohl der Markt niedrigere Preise hergeben würde rechnet der Verhöuseherwürde, rechnet der Verbraucherwurde, rechnet der Verbraucherverband langfristig mit einer Verteuerung der Lebensmittelpreise
um ein Prozent aufgrund dieser
Beschlüsse. Die diesjährige
Preisrunde koste den deutschen
Verbraucher daher eine Milliarde mußten ein ele Steuenskler für die ten sie als Steuerzahler für die Brüsseler Gemeinschaftskasse aufbringen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

präsident einen besonders schwe-

#### Frickhöffer: Programm der Regierung reicht nicht die haushaltspolitischen Absichts-

HANS-J. MAHNKE, Bonn Das Programm der Regierungserklärung reicht nach Ansicht des Vorsitzenden der Aktionsgemein-schaft Soziale Marktwirtschaft (ASM), Wolfgang Frickhöffer, zur Gesundung der Wirtschaft nicht. Weit mehr marktwirtschaftliche Konsequenz sei erforderlich. Frickhöffer sprach vor der Presse in Bonn von einer Regierungser-klärung der Zaghaftigkeit. Der ASM-Vorsitzende vermißt in der Regierungserklärung vor allem die Einsicht, daß eine Gesundungs-strategie politisch um so leichter durchzusetzen sei, je tiefer einge-schnitten werde. Werde nur an der Oberfläche korrigiert, protestierten sofort vorher Begünstigte, während die Gesamtheit dies nicht Bundesgenosse gewonnen werden

Nach Ansicht des Kieler Wissenschaftlers Roland Vaubel gehen

Hoffnung auf Zunahme

JOACHIM WEBER, Frankfurt Obwohl das deutsche Elektrohandwerk sich für 1983 noch einmal auf einen Rückgang seiner Ge-schäfte eingestellt hat, sieht es jetzt wieder einen Silberstreif am Horizont. Anlaß des vorsichtigen Optimismus ist die Zunahme der Baugenehmigungen im ersten Quartal dieses Jahres, die sich gegen Jah-resende auch in Elektroinstalla-tions-Aufträgen niederschlagen

Gerade dieser – mit 177 800 von 235 000 Beschäftigten und mit 28 000 von gut 40 000 Betrieben – größte Zweig der Branche ist 1982 arg gebeutelt worden. Der Umsatzrückgang um 1 Prozent auf 13,1 Mrd. DM entsprach realen Einbugen von fast 4 Prozent. Das Elek-Ben von fast 4 Prozent. Das Elek-trohandwerk insgesamt kam nur dank einer vierprozentigen Steige-rung im Radio- und Fernsehge-schäft noch auf ein Umsatzplus von 0,1 Prozent (auf 19,6 Mrd. DM), das praisbersinist aber abenfalle. das preisbereinigt aber ebenfalls einen Rückgang bedeutete.

in die richtige Richtung. Dedurch würden die Ausgaben des Bundes (ohne Sozialversicherung) bis 1987 von 15,4 Prozent des Sozialprodukts 1982 auf 13,3 Prozent sinken. Für die Ausgaben der Sozialver-

erklärungen der Bundesregierung

1969 betrugen sie 13,8 Prozent. sicherung sei eine entsprechende Korrektur bislang nicht erkennbar. Sie seien von 1969 bis 1981 von 13,6 Prozent auf 19,3 Prozent des Sozialprodukts gestiegen. Sie seien die Hauptursache dafür, daß die deutsche Staatsquote (Ausgaben im Verhältnis zum Sozialprodukt) in den Jahren 1978 bis 1981 mit 48,7 Prozent um mehr als ein Viertel höher als in den Jahren 1966 bis 1969 war. Die Bundesregierung erae inre Kurzu reichen, wenn es ihr nicht gelinge, das Lohn- und Gehaltsniveau im öffentlichen Dienst über mehrere Jahre konstant zu halten.

**ELEKTROHANDWERK** 

der Installations-Aufträge Trotz ihrer Probleme bemühen sich die Betriebe, die Zahl ihrer Lehrlinge, die im vergangenen Jahr leicht auf 74 900 (75 000) gefallen war, wieder zu steigern. Be-klagt wird dabei aber vom Zentral-verband der Deutschen Elektro-

> Hemmnissen, die zum Teil in den überproportionalen Steigerungen der Ausbildungsvergütung, aber auch in übertriebenen administrativen Vorschriften liegen. Mit Vehemenz hat der Verband nun den Kampf um den Breitbandmarkt aufgenommen. Die von der Post zwar dementierten, aber in einem Verordnungsentwurf festge-schriebenen Absichten des Mono-

handwerke (ZVEH) eine Reihe von

polunternehmens, auch den Breitbandmarkt bis hin zum Endgerät fest in den Griff zu nehmen, waren Gegenstand einer Unterredung, die Verbandspräsident Karl Friedrich Haas am Montag mit Experten des Wirtschaftsministeriums

### Die Differenzen konnten nicht beseitigt werden

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER GIPFEL

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die grundsätzlichen wirtschaftsolitischen Divergenzen der beiden Regierungen konnten auf dem deutsch-französischen Gipfeltreffen in Paris nicht erkennbar abgebaut werden. Zwar räumte man auf deutscher Seite ein, daß die von Präsident Mitterrand Mitte 1982 eingeleitete und Ende März ver-schärfte Stabilisierungspolitik eine gegenseitige Annäherung bedeute. Andererseits aber wird befürchtet, daß Frankreich protektionistische Maßnahmen ergreift, wenn es sei-ne hochdefizitäre Handelsbilanz nicht sanieren kann.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Defizit im gesamten französi-schen Warenverkehr gegenüber 1981 auf 93 (50) Milliarden Franc erhöht, wobei die Ein- und Ausfuh-ren auf fob Basis berechnet sind. Nach der international üblichen Erfassung der Importe zu cif-Werten war der Passivsaldo – aller-dings unter Ausschluß des für Frankreich stark aktiven Waffen-handels – auf 151 (105) Milliarden Franc gestiegen. Das Defizit mit der Bundesrepublik (cif-fob mit Waffenhandel) erhöhte sich auf 38,1 (23,3) Milliarden Franc.

Ein derartiger Fehlbetrag sei "unerträglich", hatte die französi-sche Außenhandelsministerin Edith Cresson während der Gipfelgespräche vor dem französischen Fernsehen erklärt. Sie forderte dabei die Bundesrepublik auf, ihre Importe aus Frankreich zu verstärken, unter anderem durch die Be-stellung von Airbussen sowie des Hochgeschwindigkeitszugs TGV. Die deutsche Seite wollte sich darauf aber nicht einlassen.

Hingegen erklärte sie sich grund-

sätzlich zu einem Abbau der technischen Normen (TÜV usw.) bereit, die nach französischer Auffassung auf eine indirekte Einfuhrbeschränkung hinauslaufen. Dies aber brauche einige Zeit, hieß es in deutschen Delegationskreisen.

Als weiterer deutscher Beitrag zu den französischen Sanierungsbe-mühungen wurde die hauptsäch-lich von der Bundesrepublik abge-deckte Devisenhilfe der EG im Ge-genwert von 27 Milliarden Franc (4 Milliarden Ecu) anerkannt. Bereich minarden Ecu) and and an animaria. Bereits Ende März, bei der letzten Berich-tigung der Paritäten des Europäi-schen Währungssystems (EWS), war die Bundesregierung mit einer D-Mark-Aufwertung von fünfein-halb Prozent den Franzosen sehr entgegengekommen.

Gleichwohl war man in deutschen Delegationskreisen sehr skeptisch, ob es der sozialistischen Regierung mit dieser dritten Abwertung gelingt, ihre Stabilisie-rungsziele zu erreichen, das heißt, das Handelsbilanzdefizit 1983 auf 45 Milliarden Franc (fob-fob) und 1984 auf Null zu reduzieren und außerdem die Inflationsrate über 8 Prozent 1983 auf 5 Prozent 1984 zu

Damit wäre der französische Preisanstieg wahrscheinlich immer noch wesentlich höher als in der EG, die schon jetzt ohne Frankreich unter 5 Prozent liegt. In der Bundesrepulsche hätzt 3.5 rung im Jahresvergleich März 3,5 Prozent und in den letzten sechs Monaten, auf ein Jahr hochgerechnet, nur 2 Prozent erreicht. Eine erneute Berichtigung der Franc/D-Mark-Parität scheint sich danach noch vor Ende dieses Jahres aufzu-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Auslandsvertretungen

sollen Firmen unterstützen Bonn (dpa/VWD) – Die Förderung des Außenhandels hat für die Auslandsvertretungen der Bundesre-publik den gleichen Rang wie die Aufgaben in den anderen Arbeitsbereichen. Dies bestimmt eine am Dienstag bekanntgewordene Wei-sung des Auswärtigen Amtes an alle deutschen Auslandsvertretungen. Grundsätzlich sollten alle deutschen Unternehmen von den Aus-landsvertretungen unterstützt werden. Das Amt geht bei seiner Weisung davon aus, daß zwar die deutsche Außenhandelsbilanz 1982 den bisher höchsten Überschuß erzielt hat. Dieser Erfolg dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die deutschen Exporteureaufden Weltmärkten "einen zunehmend schwierigen Stand haben". Zur Au-Benhandelsförderung gehört nach Meinung des Ministeriums auch die Förderung deutscher Investitionen im Gastland, die oft zu einer Intensi-vierung der gesamten bilateralen Außenwirtschaftsbeziehungen

NRW-Anleihe Düsseldorf (rtr) – Das Land Nordrhein-Westfalen hat am Diens-

tag eine Anleihe über 800 Millionen Mark mit einem Kupon von 7% Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren aufgelegt. Wie die Westdeut-sche Landesbank Girozentrale als Führerin des NRW-Bankenkonsortiums mitteilte, wird die Anleihe ab dem 26. Mai an allen acht Wertpa-pierbörsen der Bundesrepublik notiert. 600 Millionen Mark werden von den Konsortialbanken übernommen und in der Zeit vom 19. bis 25. Mai den Anlegern zum Kauf angeboten. Die restlichen 200 Millionen Mark bleiben zur Kurspflege in der Verfügung des Landes. Der Ausgabekurs der zweiten NRW-An-leihe in diesem Jahr wurde auf 99,75 Prozent festgesetzt. Aus den Konditionen errechnet sich eine Rendite von 7,79 Prozent. Um die Emission einem breiten Publikum zugäng-lich zu machen, wurden die Anleihe-beträge in 100 Mark oder einem Mehrfachen davon gestückelt. Am 1. Juni 1983 wird die Anleihe zum Nennwert getilgt.

Verfügung aufgehoben Bonn (Rei.) - Das Landgericht Köln hat eine vom Chemiekonzern Bayer AG, Leverkusen, erwirkte

Einstweilige Verfügung gegen den Bundesverband der Ortskranken-kassen (BdO) aufgehoben, in der diesem untersagt wird, zu behaup-ten, daß Apotheken verpflichtet sind, das preisgünstigere Mittel ab-zugeben. Dahinter steht ein Hinweis der Kassen an die Apotheker, wenn vorrätig, das billigere reimportierte Arzneimittel abzuge-ben, als das teurere direkt bezogene. Der Pharmagroßhändler (Eurimpharm) konnte Markenarzneimittel preisgünstiger liefern, weil er die Möglichkeit von Reimporten aus der EG nutzte. Der Richter entschied, daß Bayer von der Freiheit des Warenverkehrs innerhalb der EG profitiere und es deshalb zulassen müsse, wenn sich diese Freiheit auch einmal gegen das Unternehmen auswirke.

Keine Einigung

Frankfurt (rtr) - Die Gespräche zwischen Bankenvertretern und dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen über eine Vereinbarung (Gentleman's Agreement) zur vollen Einbeziehung von Tochter-banken in die Grundsätze des Kreditwesengesetzes brachten in wesentlichen Punkten keine Einigung. Wie das Amt mitteilte, erklärten die Banken auf der Sitzung in Berlin lediglich ihre Bereitschaft, eine Verhaltensregel für die Beteili-gungsbanken zu finden, nach der offene Positionen aus Devisen und Edelmetallen in einem bestimmten Verhältnis zu den haftenden Eigenmitteln stehen müssen.

Investitionsrate reduziert

Tokio (rtr) - Die japanischen Unternehmen werden im Haushalts-jahr 1983 (1. April bis 31. März) nach einer Studie der amtlichen Wirteiner Studie der amtlichen Witschaftsplanungsagentur EPA erstmals seit sechs Wochen weniger investieren. Wie aus der Studie zu ersehen ist, liegen die Investitionsplanungen der Firmen auf nicht bereinigter Basis um 3,9 Prozent piedriger als im Vorsahr Baftagt niedriger als im Vorjahr. Befragt wurden insgesamt 3915 Unternehmen mit einem Kapital von minde-stens 100 Millionen Yen (etwa 100 Millionen Mark). Wie aus der Studie weiter hervorgeht, zeigten die Investitionsplanungen für das produzie-rende Gewerbe im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 7,9 Prozent nach einem geschätzten Zuwachs von 2,5 Prozent 1982.

# 4x nonstop Mittlerer Osten.

Fliegen Sie mit Pan Am 747 gen Osten. Von Frankfurt aus. Montag und Donnerstag, Abflug 12.40, nonstop Dubai, Ankunft 20.45, Ankunft Bombay 2.05. Freitag und Sonntag, Abflug 12.40, nonstop Karachi, Ankunft 23.20, Ankunft Delhi 2.45. Buchen Sie bei Ihrem Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an.

Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



SCHULDENKRISE / Wachstumspolitik gefordert

H. G. STÜWE, St. Gallen Einig war man sich auf dem 13. internationalen Management-Ge-spräch an der Hochschule St. Gallen, daß mit dem Abschluß von Umschuldungsabkommen für eini-ge Problem-Länder die internatio-nale Finanzkrise noch nicht bewäl-tigt ist. Die Erörterung des Schuldenproblems nahm denn auch auf dem Symposium, das heute zu En-de geht, breiten Raum ein. In bezug auf die zentrale Rolle, die der Internationale Währungsfonds (IWF) sowohl bei der Mittelaufbringung als auch der Durchsetzung wirtschaftlicher Anpassungsmaß-nahmen in den Schuldnerlandern zu erfüllen hat, stimmten die Teilnehmer überein. Ferner darin, daß ein Rückzug der Geschäftsbanken aus dem Aktivgeschäft mit den Entwicklungsländern verhindert

werden müsse. Hermann J. Abs, Ehrenvorsit-zender des Aufsichtsrates der Deutschen Bank, verwies darauf, daß die Schuldenkrise am Europa-Geldmarkt erste Spuren hinterlassen habe. Für einige Länder sei die Mittelbeschaffung schwieriger ge-worden. Tatsächlich eingeschränkt worden seien bisher allerdings nur die Interbank-Geldhandelslinien gegenüber Banken aus Risikoländern. Abs wandte sich entschieden gegen jede admini-strative Festsetzung von Obergrenzen für Ausleihungen an Problem-

länder und gegen vorgeschriebene Mindest-Rückstellungen. Mit dieser Auffassung befand er sich allerdings im Gegensatz zu einigen Vertretern von Zentralban-ken und Bankaufsichtsbehörden. Entscheidend ist nach Auffassung von Abs, daß die Schuldnerländer sich um die Wiederherstellung ih-rer Kreditwürdigkeit bemühten. Amerikanische Bankiers versi-

Euro-Geldmarkt betroffen cherten am Rande des Symposiums, daß kleineren Regionalbanken oft die notwendigen Informa-tionen fehlten, um Länderrisiken richtig einzuschätzen. Hier habe die in Washington neu zu errich-tende Evidenzzentrale eine wichti-

ge Lücke zu schließen. Der Direktor der Institute for International Economics, C. Fred Bergsten, bezeichnete vor den 700 Zuhörern aus Wirtschaft und Wissenschaft ein reales Wachstum von 3,35 Prozent jährlich bis 1986 in den OECD-Ländern als notwendige Voraussetzung, um die Ver-schuldungskrise zu bewältigen und Fortschritte bei der Bekämp-fung der Arbeitslosigkeit zu erzie-len. Nur ein nachhaltiger weltwirtschaftlicher Aufschwung böte den Entwicklungsländern die Chance, ihre Schuldenlast aus eigener Kraft

utragen.
Haupthindernis sei dabei die Überbewertung des Dollar von mindestens 20 Prozent gegenüber Yen und D-Mark, eine Folge der hohen amerikanischen Realzinsen. Solange in den USA noch mit jährlichen Budgetdefiziten von 200 bis 200 Med Dollar gerachnet werden. 300 Mrd. Dollar gerechnet werden müsse, werde der hohe Zins als Schlüsselproblem erhalten bleiben. Es sei eine abgestimmte, gemeinsame Strategie der großen In-dustrieländer erforderlich. Sie müßten sich zu koordinierten Konjunktur-Belebungsmaßnahmen

bereit finden. Wie Bergsten hob auch der norwegische Premierminister Kare Willoch die Grundsatzerklärung der jüngsten OECD-Ministerratstagung zugunsten einer Wachstums-politik hervor. Auf dem bevorstehenden Wirtschaftsgipfel von Wil-liamsburg sollten sich die großen Industrieländer deshalb auf konkrete Expansionsmaßnahmen einigen, forderte der Politiker.

JUGOSLAWIEN

#### Einschneidende Reformen geplant

dpa/VWD, Belgrad Das jugoslawische Wirtschaftssystem steht offenbar vor den ein-schneidendsten Veränderungen seit 20 Jahren. Das Signal dazu gab das serbische ZK-Präsidiumsmitglied Dragoslav Markovic. Im Juni, so kündigte er vor Funktionären an, werde eine weitaus radikalere Reform als 1965 durchgeführt. Damals waren die Wirtschaft von den Fes-seln des Zentralismus befreit und die Grundlage für das 1976 verabschiedete Gesetz über die heutige Form der Arbeiterselbstverwaltung geschaffen worden.

Die Gesetze des Marktes, so Markovic, müßten als Basis und als Stimulierung für die Wirtschaft an-gewendet werden. Zudem sei mit einer Änderung des Steuerrechts zu rechnen. Es gebe keine Alternative zu dieser großen Wende.

Jugoslawien ist mit 19 Milliarden Dollar im Westen verschuldet. Aus diesem Grunde erließ man im vergangenen Jahr zahlreiche Gesetze und Verordnungen, um mehr Spar-samkeit zu erreichen, die Produktion anzukurbeln und den Export zu fördern. Die Motivierung der Ar-beitnehmer und die Disziplin am Arbeitsplatz, die größten Probleme des Landes, haben dagegen eher nachgelassen.

Ob die Jugoslawen dennoch auch in Zukunft bis zum Rentenalter damit rechnen können, daß ihr Ar-beitsplatz sicher bleibt, ist angesichts eines Heeres arbeitsloser Schulabgänger unsicher. Zudem scheinen die Banken nicht mehr bereit zu sein, in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen aus der Klemme zu helfen. Es war sogar so weit gekommen, daß Unternehmen aus der einen Republik gar nicht oder nur gegen Devisen in einen anderen Landesteil liefern wollten.

BRASILIEN / "Zahlungsunfähigkeit unwahrscheinlich"

# Im Notfall helfen die USA

H.-A. SIEBERT, Washington Heruntergespielt worden sind in der amerikanischen Hauptstadt Spekulationen, wonach Brasilien eine Gäubiger um ein Schuldenmoratorium ersuchen muß. Ver-wiesen wurde auf die Gespräche, die Brasilien seit Montag in New York mit Geschäftsbanken führt.

Dabei geht die Treasury davon aus, daß letztlich die amerikanischen Regionalbanken ihre im De-zember gemachten Kreditzusagen erfüllen – notfalls unter Druck des Federal Reserve Board. Laut US-Finanzminister Regan "dauert es zehn bis 14 Tage, bis das Brasilien-Problem gelöst ist". Falls die Verhandlungen mit den Banken doch scheitern sollten, wird mit Sicher-heit das US-Finanzministerium wieder einspringen. Aus seinem Wechselkurs-Stabilisierungsfonds gewährte es Brasilien im vergange-nen Herbst ein Darlehen über 1,2 Milliarden Dollar, das inzwischen zurückgezahlt ist.

Nicht überbewertet werden dür-fen auch die Gespräche des brasilianischen Notenbank-Präsidenten Carlos Langoni mit dem Interna-tionalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Wie gegenüber der WELT erklärt wurde, wird auf keinen Fall über ein neues Hilfspaket oder eine Änderung der Konditio-nen diskutiert. Abgesehen davon, daß für Brasilien beim IWF alles ausgereizt" ist, bedeutet eine Ver-"ausgereizt" ist, bedeutet eine Verschlechterung der Meßzahlen – zum Beispiel höhere öffentliche Defizite und geringere Exporterlöse – noch kein Scheitern des gemeinsam ausgearbeiteten Stabilisierungsprogramms. Es flackern nur "gelbe Lichter" auf. Hauptziel des IWF bleibt, dafür zu sorgen, daß Brasilien in drei Jahren über eine finanzierbare Zahlungsbilanz verfügt. hat Brasilien im Februar einen Bei-standskredit über 4,9 Milliarden Dollar eingeräumt, verbunden mit wirtschaftspolitischen Auflagen. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt jedoch bei den Privatbanken, die in Absprache mit dem IWF rund 26,5 Milliarden Dollar aufbringen sollten. Das ist aber nur zum Teil geschehen.

Von den Banken erhielt Brasilien zunächst 4,4 Milliarden Dollar neue Kredite. Außerdem wurden 1983 fällige mittel- und langfristige Schulden in Höhe von vier Milliar-den Dollar überwälzt und 9,5 Milliarden Dollar als kurzfristige Handelskredite bereitgestellt. Nicht ge-klappt hat es mit der Wiederauffüllung kurzfristiger Bankdepositen in Filialen brasilianischer Banken im Ausland. Statt neun wurden nur 7.5 Milliarden Dollar überwiesen. Wegen der fehlenden 1,5 Milliarden Dollar befindet sich jetzt Brasilien in einer Liquiditätsklemme. Dementiert wurde, daß Brasilien

bereits drei Milliarden Dollar an zusätzlichen Mitteln benötigt. Fest steht jedoch, daß das Land mit 700 bis 800 Millionen Dollar, die es Banken und Lieferanten schuldete, im Rückstand ist. Bis Juli kann dieser Betrag auf 1,7 Milliarden Dollar steigen. Dennoch wird in Washington vor Panikmache ge-warnt. Geltend gemacht wird, daß Brasilien wegen der Rückwirkungen auf die Finanzmärkte auf keinen Fall zahlungsunfähig werden darf. Deshalb werde es im Ernstfall immer eine "politische Lösung" geben. Brasiliens Auslandsschulden garantieren ein Auffangnetz: Sie schlagen mit nahezu 90 Milliarden Dollar (220 Milliarden Mark) zu

#### **SUBVENTIONEN**

#### Washington kritisiert Tokio

dpa/VWD, Tokio
US-Handelsminister Malcolm
Baldrige ist zu Gesprächen über
Japans Industriepolitik, die immer stärker ins Zentrum der amerikanischen Kritik an Tokios Wirtschafts-praktiken rückt, gestern in Tokio eingetroffen. Während seiner viertägigen Unterredungen will Bald-rige mit den zuständigen Fachkollegen über die seiner Ansicht nach massive Unterstützung bestimm-ter Industriezweige durch die japa-nische Regierung reden.

Nachdem Japan mehrere Libera-lisierungspakete zur Öffnung sei-ner Märkte verabschiedet hat, ist jetzt die Industriepolitik in Schußfeld der USA geraten. Wa-shington wirf Tokio von zukunde shington wirft Tokio vor, zukunfts-trächtige Industriebranchen mit öffentlichen Geldern gezielt zu fördern. Mit den Produkten würden dann die Weltmärkte über-schwemmt und die Konkurrenten aus dem Rennen geworfen. Diese Praxis und die "Kauft-japanisch"-Politik in Japan selbst diskriminie-re ausländische Anbieter. Vor allem die amerikanischen Halbleiterhersteller und andere Technologie-

unternehmen seien die Opfer. Das japanische Ministerium für Internationalen Handel und Industrie (MTTI) hatte diese Vorwürfe strie (MITI) hatte diese Vorwire kürzlich energisch zurückgewiesen. Die Industriesubventionen der japanischen Regierung seien weitaus geringer als behauptet. Zum Beispiel habe die US-Regierung im Jahre 1980 für Forschung und Entwicklung 28,4 Milliarden Dollar ausgegeben, Japan jedoch nur 6,03 Milliarden Dollar. Die Amerikaner halten dem entgegen. Amerikaner halten dem entgegen, daß der größte Teil dieser US-Re-gierungsgelder für den Militärsek-tor bestimmt und daher nicht ver-

#### ZEMENTINDUSTRIE

#### Talsohle noch nicht überwunden K. S., Bonn

Die seit drei Jahren anhaltende Baurezession hat sich auch 1982 negativ auf den Absatz der deutschen Zementindustrie ausgewirkt. Nach einem Rückgang um 4,6 Pro-zent 1980 und 9,2 Prozent 1981 setzte sich der Abwärtstrend 1982 mit einer Verringerung um 7,2 Prozent fort. Wie der Präsident des Bundes-verbandes der Deutschen Zement-industrie, Peter Schuhmacher, mitteilte, hat der Absatz mit 27,8 Millio-nen Tonnen 1982 den niedrigsten Stand seit über 20 Jahren erreicht. Davon entfielen 92 Prozent auf den Inlandsmarkt und acht Prozent auf den Export.

Den Anstieg der Einfuhren um fast vier Prozent auf 1,4 Millionen Tonnen betrachtet der Verband mit kritischer Aufmerksamkeit. Einige Staatshandelsländer aus dem Ost. block lieferten Zement zu Dum. ping-Preisen, was ausschließlich der Devisenbeschäfting diene.

Ob die zu erwartende Tendenz-wende in der Bauwirtschaft sich schon 1983 positiv auf den Zement. absatz auswirken wird, bezweifelt der Verband. Denn im öffentlichen Bau, einem wesentlichen Absatzmarkt der Zementindustrie, sei weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Zahlen für die ersten vier Monate dieses Jahres bestätigen die Zweifel: Mit 6,8 Millionen Tonnen ging der Absatz gegenüber dem Vergleichszeitraum 1982 um 5,8 Prozent zurück. Die Hauptursache wird in der Verminderung des Ex-ports um 30 Prozent gesehen.

Den Gesamtumsatz von rund 3,5 Milliarden Mark in 1982 glaubt die Branche auch in diesem Jahrhalten zu können – bei einer voraussichtlichen Preissteigerung von sieben

Tarbeta: --

STORY AND THE STORY

s Spanier - The Company Musiem ad municial is

Endevertite

CARE ENGAL GOVERNMENT SH

So gather C - EC-K-Bussel allers County is

mssizhener Andward er Minister Andward

ment der Ammader Teiner merk seiner, dies ander

hm Sthede a confirma at Winniges 11 ber besen wurde. Denn d de spanischen Erroet

migrand der EC Sitt

🔄 Beihilten in alle 20

31.

#### **Philips Kommunikations Industrie** Aktiengesellschaft Nürnberg

#### Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 1983, 10.30 Uhr, im Kleinen Saal der Meistersingerhalle, Nürnberg, Münchener Straße 21, eingeladen.

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1982, des Geschäftsberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats; Vorlage des Teilkonzernabschlusses und des Teilkonzerngeschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1982
- Beschlußfassung für die Gewinnverwendung
- 3. Entlastung des Vorstands 4. Entlastung des Aufsichtsrats
- 5. Wahl zum Aufsichtsrat
- 6. Beschlußfassung über Satzungsänderungen

Näheres über die Vorschläge zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung, die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts bitten wir aus der Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 90 vom 14. Mai 1983 zu entnehmen.

Nürnberg, im Mai 1983

**Der Vorstand** 



#### Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, dem 30 Juni 1983, 10.00 Uhr, im Rhein-Saal der Kölner Messe, Köln-Deutz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

1. Vortage des festgestellten zember 1982, des Geschäftsberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 1982. Vorlage des Konzernabschlusses vom 31. Dezember 1982 und des Konzerngeschäftsberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr

2. Verwendung des Bilanzge-

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 39750000,- zur Ausschüttung einer Dividende von DM 7,50 je Aktie im Nennbetrag von DM 50,-auf das Grundkapital von DM 265 000 000,- zu verwenden. 3. Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. 4. Neuwahl des Aufsichtsrats Die Amtszeit der Mitglieder des

Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. Juni Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1, Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 aus 20 Mitglie-

dern, und zwar aus 10 Mitgliedern der Anteitseigner, die von der Hauptversammlung zu wählen sind, sowie 10 Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor. folgende Herren als Vertreter der Anteilseigner für die nächste

Amtsperiode in den Aufsichtsrat Klaus Barthelt, Vorsitzender des Vorstands der Kraftwerk Union AG, Mülheim/Ruhr 2. Dr.-ing. Dr. rer. poi. Karlheinz

3. Dr. F. Wilhelm Christians, Vor- Wir bitten, die Bescheinigung standsmitglied der Deutsche Bank AG, Düsseldorf 4. DipL sc. pol. Hans L. Ewaldsen, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Babcock AG, Essen 5. Dr. Jur. Uwe Haasen, Vor-

standsmitglied der Allianz Ver-sicherungs AG, München 6. Constantin Freiherr Heeremann von Zuydtwyck, Prasident des Deutschen Bauernverbandes e.V., Riesenbeck/Westf. 7. Christian-Peter Henle, Geschäftsführender Teilhaber

der Klöckner & Co, Mülheim/Ruhr 8. Dr. h.c. Harald Kühnen, Mit-8. Dr. n.c. Haraid Kühnen, Mit-inhaber des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln 9. Prof. Dr. h.c. Hens L. Merkle, Vorsitzender der Geschäftsfüh-rung der Robert Bosch GmbH, Stuttgart 10. Dr. Karl-Heinz Sonne, ehema-

liger Vorsitzender des Vorstands der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, St. Quirin/Tegernsee. Die zu 1. bis 4, und 6. bis 10. auf-

geführten Herren gehören bereits jetzt dem Aufsichtsrat an und werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. •

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschiage nicht gebunden. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983

Der Aufsichtsrat schlägt die Treuhand-Vereinigung AG, Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als Abschluß-

prüfer vor. Die Aktionäre, die an der Hauptversammlung tellnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien bis spätestens Freitag, den 24. Juni 1983, zu hinterlegen und bis zum Schluß Bund, Vorsitzender des Vorstands der Ruhrkohle AG, Essen der Hauptversammlung im Sperrdepot zu belassen.

Ober die Hinterlegung bis späte-stens Montag, den 27. Juni 1983, bei der Gesellschaft einzureichen.

Hinterlegungsstellen sind neben den Wertpapiersammelbanken und Notaren sowie neben der Gesellschaftskasse in Köln-Deutz, Deutz-Mülheimer Str. 111, die nachstehend aufgeführten Banken oder deren Niederlas-sungen in Köln, Berlin, Bochum, Bremen, Düsseldort, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Münster, Stuttgart, Paris, Bor-deaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Toulouse, Brüssel, Astrogen, and Littleh.

Antwerpen und Lüttich: Deutsche Bank Aktiengeseilschaft, Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft, Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft, Commerzbank Aktien-gesellschaft, Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft, Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie., Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Bankhaus J.H. Stein, Ber-liner Bank Aktiengesellschaft, Trinkaus & Burkhardt, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Westfalenbank Aktiengerankreich, Société Générale, Frankreich, Société Générale, Alsacienne de Banque S.A., Frankreich, Banque Bruxelles Lambert, Belgien, Société Géné-

rale de Banque S. A., Belgien. Der Hinterlegung wird auch dadurch genügt, daß die Aktien für eine dieser Hinterlegungsstel-len mit deren Zustimmung bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Spendepot gehalten werden.

Köln, im April 1983

Der Vorstand



#### Rheinisch-Westfälische Kalkwerke

Aktiengesellschaft Wuppertal-Domap – Wertpapier-Kenn-Nr. 704 000 –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptver-sammlung ein, die am Dienstag, dem 28. Juni 1983, 11.00 Uhr, in Wuppertal-Elberfeld, Zoo-Festsäle, Hubertusalles 30, stattfindet.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Geschäftsberichtes des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1982, des Jahresabschlusses zum 31/12. 1982 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie Vorlage des Kouzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1982. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluß gebilligt. Er ist damit festgestellt.

Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1982.

schutsjen: 1992. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Ge-

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor. Entlastung zu erteilen

Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düssel-dorf, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1983 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-rechtes sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Montag, den 20. Juni 1983, bei einer der nachstehend aufgeführten Hinterlegungsstellen.

gungsstellen: Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Commerzbenk Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Bankhaus von der Heydt-Kersten & Söhne
Bankhaus C. G. Trinkaus & Burkhardt
Westfalenbank Aktiengesellschaft
in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/Msin und Wuppertal
oder bei unserer Gesellschaftstasse in Wuppertal-Durnap, bei einem
deutschen Notar oder einer zur Entgegennahme der Aktien befugten
Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort beissen. Die Einterlegung kann auch in der Weise
geschehen, daß Aktien mit Zustimmung einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen für diese bei einer Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Die Bescheinigung über die Hinterlegung ist bis spätestens Dienstau den

Die Bescheinigung über die Hinterlegung ist bis spätestens Dienstag, den 21. Juni 1983, bei der Gesellschaft einzureichen.

Wuppertal-Dornap, den 18. Mai 1983



#### Rütgerswerke AG

Frankfurt am Main Wertpapier-Kenn-Nr. 707 200

Wir gestatten uns, die Aktionäre unserer Gesellschaft auf Dienstag, den 28. Juni 1983, 11.00 Uhr,

ordentlichen Hauptversammlung

in das Haus der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Junghofstraße 5-11, einzuladen.

#### Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Rütgerswer-ke AG und des Konzernabschlusses, des Geschäftsberichts und Konzerngeschäftsberichts sowie des Berichts des Auf-sichtsrats für das Geschäftsjahr 1982.

Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für des Geschäftsjahr 1982 (Vorschlag der Verwaltung: Ausschüttung einer Dividende von 7,- DM je 50 DM Aktiennennbetrag an die für das Jahr 1982 voll gewinnanteilberechtigten Aktionäre, auszahlbar am 1. Juli 1983).

- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
- 5. Wahlen zum Aufsichtsrat (Vertreter der Anteilseigner). 6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 21. Juni 1983 bei einer unserer Hinterlegungssteilen bis zur Beendigung der Hauptversammlung ordnungsgemäß

Die Veröffentlichung des vollen Wortlauts unserer Tagesordnung und der Einzelheiten über die Teilnahmebedingungen mit Be-kanntgabe der Hinterlegungsstellen erfolgt im Bundesanzeiger Nr. 92 und in der Börsen-Zeitung Nr. 94 vom 18. Mai 1983.

Frankfurt am Main, den 6. Mai 1983

Der Vorstand



#### Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 29. Juni 1983, 10.00 Uhr, im Messe-Kongreß-Center. Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts - mit Konzernabschlüssen Inland und Welt und Konzerngeschäftsbericht - sowie des Aufsichtsratsberichts für das Geschäftsjahr 1982; Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

2. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982 3. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982

4. Ersatzwahl zum Aufsichtsrat

Beschlußfassung über die Zustimmung zur Eingliederung der Mannesmann Demag. Aktiengesellschaft, Duisburg, in die Mannesmann Aktiengesellschaft 6. Beschlußfassung über die Zustimmung zum Abschluß eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Mannesmann Aktiengesellschaft und

der Hartmann & Braun Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main 7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 21. Juni 1983 bei einer Hinterlegungsstelle hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Der vollständige Wortlaut der Einladung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung sowie Hinweisen zur Teilnahmeberechtigung und zur Stimmrechtsbeschränkung gemäß § 16 Absatz (2) der Satzung ist im Bundesanzeiger Nr. 92 vom 18. Mai 1983 und in einem gesonderten Schreiben an die Aktionäre enthalten.

Düsseldorf, im Mai 1983

Der Vorstand



#### Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, dem 30. Juni 1983, 11.00 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft in Duisburg, Wolfgang-Reuter-Platz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts sowie des Aufsichtsratsberichts für das Geschäftsjahr 1982

Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982 3. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982

Beschlußfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat

Beschlußfassung über die Eingliederung der Mannesmann Demag Aktiengesellschaft in die Mannesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf

und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

6. Neuwahl des Aufsichtsrats 7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 22. Juni 1983 bei einer Hinterlegungsstelle hinterlegen

Der vollständige Wortlaut der Einladung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung sowie Hinweisen zur Teilnahmeberechtigung ist Im Bundesanzeiger Nr. 92 vom 18. Mai 1983 und in einem gesonderten Schreiben an die Aktionäre enthalten.

Dursburg, im Mai 1983

Der Vorstand

weltweite Sicht DIE WELT weltoffene Haltung



ZEMENTINDUSTRA Talsohle noch nicht überwu

r. 124 - Mittwoch le le

Die seit drei Jahren aus der Aburezession hat siel aus tegativ auf den Aburezession hat siel aus schen Zementindustre aus den einem Rucksang und 1920 und 9.2 Prozent ich der Abwärtstred in der Verringerung um 721 ich der Abwärtstend in ier Verringerung um 721 ort. Wie der Präsidenten erbandes der Deutsche ndustrie, Peter Schulen eilte hat der Abschulen eilte, hat der Absatzunge eilte, hat der Absatzunge ein Tohnen 1982 den bei stand seit über 20 Jahren hand sentlielen 92 Process nlandsmarkt und acht he

Den Anstieg der Finds ast vier Prozent auf IAR Onnen betrachtet der Vol Titischer Aufmerksank Tuscher Autmerkantel Haatshandelsländer aute lock lieferten Zemen a ing-Preisen, was and ler Devisenbeschaffing Ob die zu erwanende in on 1983 positiv auf dale bsatz auswirken win be er Verband. Denn im be er vercand. Denn molecular, einem wesenlichen harkt der Zementinduste erhan mat Einschafte erhan mat Einschafte echnen Zahlen für drese donate dieses Jahresbesig weifel: Mil 6,8 Millione ing der Absatz gegenter ergleichszeitraum 1882 r rozent zurück. Die Happ

and in der Verminderung orts um 30 Prozent Den Gesamtumsatzung filliarden Mark in 1982 je tranche auch in diesem la u können – bei einer vont hen Preissteigerung ma



zu der am Mittwoch. ter, Düsseldorf, Stocke nmlung eingeladen.

ichts - mil Konzemnight sowie des Aufsate ng uper die Verwerdung

# das Geschaftsjahr 1980 ; für das Geschaftsjahr權

ngesei schaft eines Seherrschungs un 1 Aktiendesetschaft und

teriegungsstelle hinterlege zur Beschlißtassung 🕬 ntsbeschrankung gemäß

am 18 Ma 1983 undin 865

Aktionare berechtgt

NN

:u der am Donners :haft in Duisburg. Wol mmlung eingeladen Geschallsberichts sone r des Geschaftsjahr 1

ler egungssiale hill

weltoffene Halls

PELIKAN / Teilverzicht der Gläubigerbanken

#### Noch immer kein Partner

Das Rätselraten um den immer wieder zitierten "finanzstarken Partner" für die seit über einem Jahr im Vergleich befindliche Pelikan AG, Hannover, geht weiter. Die zuletzt als "heißer Anwärter" für einen Einstieg bei dem traditionsreichen Büro- und Schreibwarsteller renhersteller gehandelte Beiers-dorf AG in Hamburg – an ihr sind die Tchibo Frisch-Röst-Kaffee AG und die Allianz Versicherungs-AG mit jeweils mehr als einer Schachtei beteiligt – dementiert diese Rol le ebenso wie die zum BAT-Konzern gehörende Interversa und der schweizerische Handelsriese Metro. Diese Gruppe war ins Gespräch geraten, nachdem bekannt wurde, daß die Schweizerische Bankgesellschaft eine aktive Vermittlungsrolle im Rahmen der Übernahmeverhandlungen spielt.

Ein Sprecher der Pelikan AG verwies darauf, daß unverändert mit mehreren Interessenten, auch aus dem Ausland, verhandelt wer-de. Es sei nicht auszuschließen, daß Anfang Juni bei der Veöffentlichung des Jahresabschlusses 1982 bereits ein Name genannt werde.

Die neuerlichen Spekulationen sind durch ein Treffen der Gläubiger-Banken genährt worden, bei dem es dem Vernehmen nach um

DOM. SCHMIDT, Hannover ein konkretes Angebot eines Interessenten ging, im Falle eines Teilverzichts der großen Gläubiger das beim Pelikan-Aufsichtsratsvorsitzenden Otto Gellert, Hamburg, liegende 50-Komma-X\*-Paket zu

Vergleichsverwalter

Vergleichsverwalter Egon Kretschmer verweist in diesem Zusammenhang auf den gerichtlich festgestellten Vergleich, der die Befriedigung der rund 300 Mill DM offenstehenden Forderungen bis Ende 1983 festschreibt. Die Großgläubiger, darunter 37 Ban-ken, hatten bereits die Zinsen ge-stundet. Sie müßten sich nunmehr zunächst als "befriedigt" erklären, auch unter der Voraussetzung, daß die Forderungen nicht in voller Höhe beglichen werden. Wie es heißt, soll darüber Anfang nächster Woche eine Entscheidung herbeigeführt werden.

Kommt es danach bei Pelikan zu einer neuen Konstellation, dürfte sich auch die Frage der vom Land Niedersachsen bereits zugesagten Bürgschaft neu stellen. Bislang hat das Unternehmen die 60-Mill.-DM-Bürgschaft nicht abgerufen. Die anstehenden Änderungen in den Eigentumsverhältnissen würden edoch auch die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen verändern, so daß die Basis für die Bürgschaft nicht mehr gegeben ist.

MARGARINEINDUSTRIE / Nach Spanien-Beitritt:

### Olivenöl schafft Probleme

rechnen.

HENNER LAVALL, Bonn Spaniens Beitritt in die Europäische Gemeinschaft wirft gerade im Agrarbereich zahlreiche Probleme auf. Ein sehr kostspieliges sprach gestern der Verband der Deutschen Margarineindustrie in Bonn an. Es geht um Olivenöl, von dem in Spanien eine ganze Region (Andalusien) abhängig ist. Bei einer Erzeugung von durchschnittlich 500 000 Tonnen und einem Inlandsverbrauch von etwa 350 000 Tonnen bleiben Jahr für Jahr gut 150 000 t als Überschuß, der auch dann nicht oder nur schwer unter-

zubringen wäre, wenn das Land einmal EG-Mitglied ist. So gehe die EG-Kommission in Brüssel allein beim Olivenöl nach dem Spanien-Beitritt von einem zusätzlichen Aufwand von rund einer Milliarde Mark aus. Der Verband der Margarineindustrie weist durch seinen Geschäftsführer Joachim Schede allerdings darauf hin, daß Wichtiges außer Betracht ge-lassen wurde. Denn die Preise dar die spanischen Erzeuger würden aufgrund der EG-Stützpreise und der Beihilfen nahezu verdoppelt. den müßte.

Auch müßte Spanien - entspre chend der EG-Gesetzgebung - seine bisher abgeschotteten Grenzen für Importe von preisgünstigeren Ölen und Fetten öffnen. Darum sei mit einem erheblichen Sinken des spanischen Olivenkonsums zu

Der tatsächliche Finanzierungsaufwand kann nach Angaben des Verbandes eher mit mehrerem Milliarden Mark veranschlagt werden. Es überrasche daher nicht, daß in EG-Kreisen bereits jetzt nach einer Fettsteuer gerufen werde, das heißt, preiswerte Öle und Fette müßten den Überschuß mitbezah-len. Eine entsprechende fiskali-sche Belastung könne aber aus handelspolitischer und aus verbraucherpolitischer Sicht nicht akzeptiert werden. Der Verband sieht einen Ausweg aus dem Dilemma der Überschüsse, das auch für andere EG-Agrarerzeugnisse wie Milch und Milchprodukte gilt, nur durch Einführung einer Flächen-

beihilfe, die, im Gegensatz zur gel-tenden Praxis, unabhängig von der Produktionsmenge gewährt wer-

BAYER / Großreinemachen beendet - Dividendenkürzung drastischer als bei den übrigen großen Konkurrenten

# "Wir bemühen uns, die Scharte wieder auszuwetzen"

Der Absturz auf nur noch 4 (7) DM Dividende, den die Bayer AG, Leverkusen, für 1982 ihren 350 000 Aktionären drastischer als die übrige deutsche Großchemie zumutet, soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. "Wir bemühen uns, die Scharte wieder auszuwetzen", ver-sichert Prof. Herbert Grünewald, Vorstandsvorsitzender dieser mit 2,53 Mrd. DM Aktienkapital größten deutschen Publikumsgesell-schaft. Bis zur Hauptversammlung am 28. Juni hat er vermutlich noch mehr Anlaß als jetzt schon, solche Versicherung mit positiven Fakten aus dem laufenden Geschäft zu

Einen Ausstieg aus der Weltreession erwartet zwar auch der Bayer-Chef "nur langsam und schrittweise". Vorsicht hält er beim Blick auf die Geschäftsaussichten 1983 betont für den besseren Teil der Tapferkeit. Aber nach dem im zweiten Halbjahr 1982 tiefen Konjunkturahschwung ist nun doch die Wende da. Und das im

Umsatz wie im Ertrag.
Denn im ersten Quartal 1983
konnte Bayer die noch guten Daten der gleichen Vorjahreszeit wieder erreichen. Das gilt für die im zweiten Halbjahr 1982 auf 70 Pro-zent gesunkene Kapazitätsauslastung der Inlandsbetriebe, die nun zu den 75 Prozent von damals zu-rückkehrte. Es gilt für die Umsät-

Schöller übernimmt

Die Schöller Unternehmensgrup-

pe, Nürnberg, - Schöller Lebens-

mittel, Haeberlein Metzger und

Schöller Österreich - hat den Um-

satz 1982 um 4,1 Prozent auf 600,2

Mill DM gesteigert. Dabei belief

sich der Anteil des Speiseeis-Ge-

schäftes in der Bundesrepublik am

Gesamtumsatz auf 80,7 Prozent

oder 453,4 Mill. DM. Die Tiefkühl-

kost erreichte einen Anteil von 8,3

Prozent und Backwaren von 11 Pro-

Schöller, zweitgrößter Speiseeis-

Hersteller in der Bundesrepublik,

übernimmt zum 1. Juni 1983 im

belgischen Beerse bei Antwerpen

eine Eisfabrik. Das Unternehmen

ist seit 1980 in den Benelux-Staaten

und seit dem Sommer 1982 in Frank-

reich mit Speiseeis aktiv. In Beerse

können im Jahr 20 Millionen Liter

Speiseeis hergestellt werden.

dpa/VWD, Nürnberg

belgische Eisfabrik

ze, die den Vorjahresstand bei der AG um 0,7 Prozent und im Weltbereich (hier mit 8,98 Mrd. DM) um 2,5 Prozent übertrafen. Und es gilt auch für den AG-Gewinn vor S ern, der jetzt mit 237 (240) Mill. DM fast komplett das vor Jahresfrist

noch gute Niveau wieder einstellte. Hält diese Ertragstendenz an, die nach Grünewalds Andeutungen auch für den Weltbereich (und hier zumal für die großen US-Töchter) zutrifft, dann dürfte die AG ihren 1982 um 14,3 Prozent auf 735 Mill DM gesunkenen Jahresgewinn vor Steuern 1983 um ein Drittel stei-

Wird's so viel oder auch noch mehr? Der Vorstand äußert sich dazu zwar mit keinem Wort. Aber er liefert auch mit dem 1982er Abschluß ein gut 0,5 Mrd. DM schweres Argument für diese Prognose. Denn mit dieser Riesensumme hat Bayer 1982, offensichtlich auch die "Gunst der Stunde" einer überall auf Moll gestimmten Konjunktur-einschätzung nutzend, ein Großreinemachen der Strukturbereini-gung hinter sich gebracht. Darun-ter vor allem ein fast 200 Mill. teu-Ausmerzen unrentabler Produktionen bei den US-Töchtern (Massenkunststoffe, Infusionslö-sungen, Protein-Nahrungsmittel) und das gut eine Viertelmilliarde teure Aufgeben der Cameraproduktion in der Agfa-Gevaert-

Verlustquellen des Konzerns be-seitigt oder doch minimiert hat. Unter Einrechnung eines Teiles dieses Sonderaufwands zeigt der Vorstand denn auch im nun erstmals genannten "Nettoergebnis je Aktie nach DVFA-Formel" für 1982 erheblich niedrigere Minde-rungsraten als beim Jahresüberschuß-Ausweis: um 17,7 Prozent auf 9,76 (11,86) DM bei der AG und um 8,4 Prozent auf 10,14 (11,37) DM lm Weltbereich. Herausragend positiv in Wachs-tum und Ertrag blieben unter den

wiederkehrt und der notorische

elf großen Bayer-Geschäftsberei-chen auch 1982 die Sparten Pharma/Pflanzenschutz mit nun 30 (1971 erst 19) Prozent Anteil an dem seit damals verdreifachten Weltumsatz, Das breite Mittelfeld der Sparten hielt sich "ordentlich". Negatives im Ertrag brachten nur die Sparten Farben/Fasern mit noch 8 (1971 noch 19) Prozent Weltmsatz-Anteil

Analog dazu widmet Bayer seinen 1982 auf 1,55 (1,41) Mrd. DM gesteigerten und für 1983 mit 1,7 Mrd. DM geplanten Forschungsaufwand weit überproportional den Produktentwicklungen im Pharma/Pflanzenschutz-Bereich. Einstweilen sieht der Vorstand keinen Anlaß, bei der mit 53 Prozent Eigenkapitalquote des Bilanz-volumens glänzenden AG das 1982

geschaffene genehmigte Kapital von 400 Mili. DM für eine neue Kapitalerhöhung zu nutzen. Si-chertich wird der Vorstand seinen Aktionären aber erneut erklären müssen, warum man aus dem 1982 noch um 4,5 Prozent auf 19,7 Mrd. DM gewachsenen Umsatz der Aus-landstöchter nur 66 (52) Mill. DM Beteiligungserträge nach Leverku-sen zog und diese zwecks Vermei-dung der deutschen Nachversteuerung fast voll in die Rücklagen packte. Das Steuerargument allein reicht da immer weniger als Ant-wort aus – solange die Dividende der Muttergesellschaft nicht mehr 1982 ±% Bayer (Welt)

34 834 + 3,2 13 294 + 0,5 78,5 (76,2) 179 463 - 0,8 10 169 + 6,5 Umsatz (Mill. DM) dav. Bayer AG Auslandsanteil (%) Gesamtinvestitionen -16,4 Cash-flow ') 3 090 - 9,0 1 975 - 8,6 netto') Sachinvestitionen 2 058 Ausschüttung \*) Jahresüberschuß dto. Bayer AG 209 -39,4 64 -87,5 264 -34,0 62 -11,4

 Gewinn vor Steuern und Abschrei-bungen und Zuführung Pensionsrück-stellungen; netto – ohne Steuern und Ausschüttung. Davon ? (14) Mill DM filr Konzern-

KSB / Für 1983 wieder Dividende für die Stammaktionäre? – Hoher Auftragseingang

# Strukturmaßnahmen sind abgeschlossen

Wolfgang Kühborth, vor gut einem Jahr vom Aufsichtsratsvorsitz in den Vorstandsvorsitz der Klein, Schanzlin & Becker AG (KSB), Frankenthal, zurückgekehrt, ist sich so gut wie sicher, für das Geschäftsjahr 1983 auch seinen Stammaktionären wieder eine Dividende anbieten zu können. Für das Jahr 1982 werden sie leer aus-

Nach umfangreichen Maßnah-men zur inneren Stärkung und zur Vorsorge blieb nur noch ein Jahresüberschuß von 2,4 (5,8) Mill. DM, der gerade für eine Dividende von 2 DM je 50-DM-Vorzugsaktie ausreicht. Für 1981 waren die Stämme - erstmals nach zwei Jahren Pause - mit 3 DM und die Vorzüge mit 4 DM je 50-DM-Aktie bedient worden – zu früh, wie Kühborth meint

Sein jetziger Optimismus hat mehrere Gründe. Zum einen wur-

de mit der Umstellung auf fünf weitgehend eigenverantwortliche Geschäftsbereiche die innere Struktur des Unternehmens geän-dert, wurde auch die Geschäftsstrategie vom Umsatzwachstum auf die Ertragsqualität umorien-

Zum anderen hat sich aber auch das Jahr 1983 gut angelassen: Der Auftragseingang stieg – allerdings bestimmt durch einige Großaufträum 23 Prozent auf 326 Mill. ge - um 23 Fivzent aus DM, der Auftragsbestand des Pumpen- und Armaturenherstellers um 15 Prozent auf 743 Mill. DM. Im Umsatz haben sich die neuen Aufträge wegen der langen Durchlaufzeiten aber noch nicht niedergeschlagen. Er ging um 1 Prozent auf 230 Mill. DM zurück, soll aber im Laufe des Jahres wieder aufholen.

Der Verzicht auf Verlust-Aufträge ließ auch 1982 schon den Umsatz um gut 3 Prozent auf 891 (922) Mill. DM abschmelzen. Da es

gleichzeitig gelang, mit erheblicher Rationalisierung – verbunden mit einem Belegschaftsabbau auf 7280 (7520) Mitarbeiter – den Fixkosten block im Gleichtakt mit der Leistung schrumpfen zu lassen, hat sich die Ertragslage bereits sicht-lich verbessert. Das Betriebsergebnis stieg auf 15 (12) Mill. DM, der vom Unternehmen errechnete Cash-flow auf 50 (45) Mill, DM.

Nachdem 1981 für den Anlauf neuer Produkte erhebliche Investitionen nötig waren, kam man mit 28 (38) Mill. DM (bei wieder 35 Mill. DM Abschreibungen) 1982 auf das frühere "Normalniveau" zurück. In diesem Jahr geht es freilich schon wieder steil bergauf. Die Konzen-tration der Nürnberger Verwaltung auf den Werks-Standort Pegnitz, verbunden mit dem Bau eines neuen Gebäudes (15 Mill. DM) und eines neuen Prüffelds (10 Mill. DM) wird für ein Gesamt-Investitionsvolumen von 40 Mill. DM sorgen.

#### **SCHIFFAHRTSBANK**

#### Fördermittel nicht ausreichend

W. WESSENDORF, Bremen
"Die deutschen Reeder zeigen
sich trotz beträchtlicher Einbußen
in 1982 wieder investitionsfreudiger", erklärte der Vorstandsspre-cher der Deutschen Schiffahrtsbank AG, Bremen, Walter Behr mann, vor der Hauptversammlung. mann, vor der Hauptversammlung, daß nicht ausreichend staatliche Fördermittel zur Verfügung stün-den, um geplante 140 Neubauten auf deutschen Werften zu ordern. Er sprach sich außerdem für Umstruk-turienungemaßnahmen und elieb turierungsmaßnahmen und gleich-zeitigen Kapazitätsabbau auf den deutschen Schiffbaubetrieben aus. Die Werftenkrise sei schwerwiegender als die Flaute in der Schiffahrt. denn die Schließung von Werften zerstöre Know-how, die Reeder dagegen könnten ihre Schiffe bis zum nächsten Aufschwung auflegen.

Mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres ist die Verwaltung "nicht unzufrieden", bei einem um 5 Prozent auf 2,28 Milliarden DM erfolgwirksamen Geschäftsvolumen wurde der Zinsüberschuß per 31. März im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt überproportional auf 9,15 Millionen DM gegenüber 7,80 Mil-lionen DM gesteigert. Das Betriebs-ergebnis erhöhte sich im Vergleich der Stichtzgevon 5,98 Millionen DM auf 6,74 Millionen DM.

Die Hauptversammlung schloß, auf das Grundkapital von 35 Mill. DM eine Dividende von 10 Prozent aus dem Bilanzgewinn von 3,5 Mill. DM auszuschütten. Außerdem wurde das bisher nicht ausge-nutzte genehmigte Kapital von 5 Mill DM erneuert. Im Geschäftsjahr 1982 erreichte die Schiffahrts-bank das zweitgrößte Jahresvolumen an Darlehensauszahlungen. Es betrug 588,6 (424,8) Mill. DM. Nach Angaben des Vorstandes beruhten die Darlehen weitgehend auf der Fertigstellung von Schiffsneubau-ten, die 1980/81 in Aussicht wachsenden Seetransportbedarfs in Auftrag gegeben worden waren. Der Anteil des Inlandsgeschäfts erhöh-te sich auf 61 (31) Prozent.

In der Auslandsfinanzierung hat sich der geringe Export der inländi-schen Schiffbauproduktion für das weltweit operierende Spezialkreditinstitut nachteilig ausgewirkt. Die Schwäche der Second-hand-Märkte und die damit verringerte Nachfrage nach Ankauf und Finanzierungen für gebrauchte Schiffe hätten nur teilweise einen Ausgleich aus diesem Bereich zugelassen. Der Vorstand: "Unter diesen Verhältnissen betrachten wir das Neugeschäft mit ausländischen Reedereien in Höhe von 228,8 (291,2) Millionen DM dennoch als zufrie-

# Wenn Sie mehr als 1 Person und länger als 1 Tag benötigen, um 1 Angebot abzugeben, sind Sie immer zu teuer. Und immer zu spät.



Bei einer Kundenanfrage mit besonderer Produktspezifikation mußten früher Teams von Ingenieuren ein/zwei Wochen rechnen, kalkulieren, aus allen Abteilungen die verschiedensten Informationen zusammentragen. Stücklisten, Arbeitspläne und und ...

Heute haben Sie als Unternehmensleiter alle entscheidungsrelevanten Informationen direkt am Arbeitsplatz. Mit dem "Gesamtpaket VAX-ProFi" für die Fertigungsindustrie können Sie innerhalb kürzester Zeit auf die Anforderungen des Marktes reagieren.

Gleichgültig, ob es sich um Angebotsbearbeitung, Rechnungsprüfung oder Bestellschreibung handelt. Für Sie wird schneller überschaubar, wo welche Kosten entstehen und wie man sie senken kann. Digital Equipment liefert Ihnen für Ihr Unternehmen maßgerechte Lösungen, komplett und individuell

Das System ist "dialogorientiert", schnell und sicher zu bedienen. Eine Person hat alles im Griff.

Fordern Sie unser Angebot.

| Wir möchten mehr übe<br>Anwendungen: | i iine Comput | rayaterne wi | 33C11. DC3O110 | iers inicic | 35101011 4113 | 10160.10 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| Firma/Name:                          | ·             | <del></del>  | <del></del>    | <u>-</u>    |               |          |
| Anschrift:                           | <del></del>   | <del> </del> |                |             | <u> </u>      |          |
| Telefon;                             |               |              | <u> </u>       |             |               |          |



### Rendite über Durchschnitt

H. POSNY, Mönchengladbach "Dem Wunsch nach Aufschwung stehen im Handel nackte Realitäten nachhaltig entgegen." Dazu zählt Gerhard Ackermans, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Allkauf SB-Waren-haus GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, allfällige Gewerbesteue-rerhöhungen zwischen 10 und 30 Prozent und die im Juli ins Haus stehende Mehrwertsteuererhö-hung, "die dem Handel kurzfristig weder zu Umsatz- noch zu Ertragswachstum verhelfen". Verkäufe unter Einstandspreis

als "Notbremse" und Mittel des

#### **Abonnieren Sie** Unabhängigkeit

In der Auswahl der Nachrichten gibt es für die WELT kein Zurückdrängen oder Bevorzugen bestimmter Richtungen. Unabhängigkeit bedeutet aber nicht Unentschieden-heit. Die WELT nimmt deshalb zu den Ereignissen klar und deutlich Stellung. Ihr Maßstab sind die Grundwerte unseres freiheitlichen Rechtsstaates. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich sicher orientiert.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnemen Sie haben das Recht, Ihre Abonneme Bestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-Dalum genügtl schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### An: DIE WELT, Verineb, Posilach 30 58 30, **Bestellschein**

Bitte liefem Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf werteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23.60 (Ausland 31.00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen be: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Verdrängungswettbewerbs gesetzlich zu verbieten falle schwer, weil kaum kontrollierbar. So schädlich solche Verfahren für die gesamte Handelslandschaft seien, will Akkermans "mehr der Korrektur weit überdecken. All durch Bilanz und Ertragsrechnung tigt 6416 Mitarbeiter.

Elise-Averdieck-Straße 22

Wir wollen ihn im engsten Familienkreis begraben.

2000 Hamburg 26

Mein lieber Mann, unser guter Vater und Großvater

vertrauen als der durch den Staat." Auch dem "Allheilmittel" No-na-me-Produkte gegen unzureichende Handelsspannen vermag Acker-mans, einer der Sprecher der bei-den Eigentümerfamilien Ackermans und Viehof, nicht zu trauen. "Diese Produkte haben sich zu großen Spannenfressern entwickelt", sie zehrten an den Spannen der notwendigerweise überteuerten Markenartikel. Die erfolgreiche Allkauf-Strategie: Angebot von (Marken-) Zweitmarken mit geringem Preisabstand zu den No

Der nach wie vor schwierigen Expansion im SB-Warenhausbe-reich will Allkauf neben der Mobilisierung von Umsatzreserven auf Altflächen "notgedrungen" durch Flächenbeschränkung auf etwa 4000 qm (anstelle der optimalen 9000 qm) steuern. Dabei würden bewußt bestimmte Sortimente ganz ausgeklammert. Den einmal eingeschlagenen Erfolgsweg will sich Allkauf, so H. E. Viehoff, nicht durch unorganische Brückenkopf-bildungen im Süden zerstören. Daher hält der von der Logistik her sinnvollere Zug nach Norden über Bielefeld nach Braunschweig und Gifhorn sowie nach Hamburg und Schleswig-Holstein an.

Die Gruppe (Ende 1982: 33 SB-Warenhäuser, ganz überwiegend in Nordrhein-Westfalen), 12 Möbel-häuser, 35 (27) Fotofachgeschäfte und 3 C & C-Märkte sowie Allkauf-Reisebüros in allen Allkauf-Häusern und -Fotofachgeschäften) hat seit Anfang 1983 drei neue SB-Warenhäuser eröffnet, der C + C-Markt in Rees wird in ein SB-Warenhaus umgewandelt. Im laufenden Jahr werden 25 (16) Mill. DM investiert. Die Gruppe erwar-tet für 1983 einen Umsatz (ohne Konzessionäre) von 3,1 Mrd. DM (plus 6 Prozent). Im 1. Tertial lag das Plus bei 3,7 (11,9) Prozent, flächenbereinigt bei 1,8 Prozent.

Der Umsatz des Jahres 1982 von 3,02 Mrd. DM lag flächenbereinigt um 6,2 Prozent, preisbereinigt um 1 Prozent über dem Vorjahr. Die Investitionen betrugen 16 Mill. DM, die Abschreibungen lagen bei 23 Mill. DM. Mit etwas über 2 Prozent (im Vorjahr knapp 2 Prozent) Umsatzrendite vor Steuern liegt die Gruppe im Wettbewerb außerordentlich gut. Dazu haben erneut die gestiegene Flächen- und Mitarbeiterleistung, aber auch die höhere Umschlaggeschwindigkeit (SB-Warenhaus: 15,4 nach 14,9) beige-tragen. Das über alles verbesserte Ergebnis stärkt die Eigenmittel, die mit 152 (114) Mill. DM das Anlagevermögen von 91 (102) Mill. DM weit überdecken. Allkauf beschäf-

**Ernst Hennig** 

ist am 15. Mai 1983 im Alter von 86 Jahren gestorben. Wir werden ihm für seine Güte

ALLGÄUER ALPENMILCH / Sorge über die dramatische Entwicklung auf dem EG-Markt

# Der Milchstrom ins Ausland fließt langsamer

DANKWARD SEITZ, München "Eine Prognose über das Ge-schäftsjahr 1983 ist derzeit schwieriger denn je, doch wir hoffen, sowohl beim Umsatz als auch im Ertrag wieder das Vorjahresniveau erreichen zu können." Verunsi-chert hat die gesamte Ernährungs-branche und den Lebensmitteleinzelhandel, wie Hans D. Kalscheuer, Vorstandsvorsitzender der Allgäu-er Alpenmilch AG, München, bei der Vorlage des Geschäftsberichts 1982 erläuterte, eine seit Jahresan-fang unerwartet deutliche Zurückhaltung der Verbraucher. So seien allein im Ernährungsgewerbe die Umsätze bis Ende März um 6 Prozent zurückgegangen, während im Gesamtjahr 1982 noch ein Plus von 4,4 Prozent erzielt werden konnte Aber nicht nur diese Entwick-lung läßt Kalscheuer beim Blick in die Zukunft vorsichtig sein. Zahlungsschwierigkeiten und Importrestriktionen wichtiger Exportländer der Allgäuer Alpenmilch im Nahen Osten und in Nigeria führten bei dem Hauptumsatzträger, den Milchprodukten, zu einem

einsetzen. Im Inland habe man sich in den ersten vier Monaten 1983 dagegen insgesamt mit einem "kleinen" realen Umsatzrückgang im Vergleich zur Branche "recht gut gehalten". Bei Milchprodukten ("Bärenmarke") ergab sich ein leichtes Plus, während der Absatz von Kindernahrungsmitteln ("Alete") stagnierte.

Den Verlauf und das Ergebnis
des vergangenen Geschäftsjahres
bezeichnete Kalscheuer vor dem

von rund 20 Prozent. Und erst im Laufe des zweiten Halbjahres dürf-te hier wieder eine Trendwende

Hintergrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage und im Hinblick auf den realen Umsatz-rückgang im Lebensmitteleinzel-handel als "befriedigend". Die zur Nestlé-Gruppe gehörende Allgäuer Alpenmilch AG erreichte einen Teilkonzern-Umsatz von 1,3 (1,38) Mrd. DM. Unter Berücksichtigung der Ende 1981 abgegebenen Aktivi-täten der Süddeutschen Verlagsan-stalt und Druckerei GmbH, Ludwigsburg, entspreche dies einer

(aktienrechtlich 1,6 Prozent) ge-genüber 1981. Das Inlandsgeschaft habe dazu mit einem Plus von 3,9 Prozent und der Export mit plus 1.8 Prozent beigetragen. Die Preise wurden um durchschnittlich 3 Prozent angehoben. Die AG selbst erreichte einen Umsatz von 1,02 (0,99) Mrd. DM, was einer Steigerung von 2,9 Prozent entspricht.

Der Gewinn des Teilkonzerns konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 18,9 (18,1) Mill. DM gesteigert werden; die AG steuerte dazu 18,8 (18,1) Mill. DM bei. Der Hauptversammlung am 8. Juli wird vorgeschlagen, daraus auf das Grundkapital von 133 Mill. DM ei-ne auf 14 (13,50) DM erhöhte Dividende auszuschütten.

Mit der Entwicklung des St.-Ursula-Weinguts in Bingen (Haupt-marke "Goldener Oktober") zeigte sich Kalscheuer recht zufrieden, auch wenn bedingt durch Ab-schreibungen auf Lagerbestände ein Verlust von 0,65 Mill. DM übernommen werden mußte. Sowohl das Inlands- wie das Auslandsgeschäft seien gut gelaufen, so daß der Umsatz um 7 Prozent gesteigert werden konnte. 1983 wolle man die Marktposition mit einem neueingeführten französischen Rotwein und einem deutschen Landwein weiter ausbauen. Auch das Markenartikelgeschäft

der Unifranck Lebensmittelwerke GmbH, Ludwigsburg (Umsatz 191,8 Mill nach 186,3 Mill DM), habe sich erfreulich entwickelt und laufe auch weiterhin erfolgreich. Insbesondere das Geschäft mit Kaffeemitteln ("Caro", "Lin-de's" und "Kathreiner") habe das Vorjahresergebnis übertroffen. Ausgewiesen wird ein Jahresüber-schuß von 8,5 (8,1) Mill. DM.

Mit Sorge betrachtet Kalscheuer die dramatische Entwicklung auf dem EG-Milchmarkt, auch wenn dies für die Allgäuer Alpenmilch kein Problem sei. Angesichts der Überproduktion in der EG, die die Lagerbestände an Trockenmilch 1983 auf 1,0 (0,24) Mill t und an Butter auf 0,6 (0,03) Mill. t anwachsen lasse, müsse man sich ernsthaft fragen, wer dies bezahlen solle.

#### **BOMIN-VERGLEICH**

#### Noch zwei **Problemfirmen**

dpa/VWD, Bochum Im Vergleichsverfahren der vier Unternehmen der Mineralölhan-delsgruppe Bomin des Herbert Schnapka, Bochum, geht es nach Angaben des Vergleichsverwalters, Gerd-Wulf Joneleit, um Forderungen von 275 Mill. DM gegenüber der Holding. Ihnen ständen vorläufig bei der Handelstochter Warenbe-stände von 65 Mill. DM und Außen-stände von 85 Mill. DM gegenüber. Offen ist nach Joneleit noch die Bewertung einer "Bomin" gehörenden Öl-Konzession in der Nordsee deren Wert zwischen 5 Mill. und 50 Mill. DM liegen könne.

Die übrigen Vermögenswerte, darunter das bewegliche Betriebs-vermögen, schätzte Joneleit auf 10 Mill. DM. Es stelle sich auch die Frage, was die Veräußerung von 32 kleinen Handelsgesellschaften er-bringe. Ob deram 4. Mai angemeldete Vergleich bei Bomin durchgezogen werden könne, hänge auch von der Einigung der Banken ab, vor allem darüber, ob die vorhandenen Sicherheiten auch "insolvenzfest"

Als Problemfirmen wertete der Vergleichsverwalter die beiden Bo-min-Unternehmen Mönninghoff in Hattingen mit 1000 Beschäftigten und die Erdölfrisia GmbH in Emden mit 180 Beschäftigten, die beide bisher noch keinen Vergleich an-melden mußten. Mönninghoff-Geschäftsführer Walter Dietzel sieht bei einer Einigung der Banken eine Chance des Fortbestandes des Unternehmens mit dann rund 750 Beschäftigten. Dabei rechne man mit einer staatlichen Bürgschaft in Hö-he von höchstens 20 Mill. DM.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bocholt: Walburga Hönig geb. Witte, Reken; Hameln: 1) W. Stock, Baugeschäfte GmbH&Co. KG 2) Stock, Baugeschäfte GmbH&Co. KG2)
Stock, Bau-Beteiligungs- und Verwaltungsges-mbH; Nachl. d. Wilhelm
Schmelz; Concordia Eisen- und Stahlgießerei GmbH, Hanau: Schäffer u.
Budenberg GmbH; Itsehee: Erlka Hardes geb. Wehnert, Alleininh. d. Fa. Heinrich Harders, Bauunternehmen und
Baustoffhandel, Schenefeld; Leverkusen: Nachl. d. Hans-Peter Schiefferens,
Inh. d. Fa. Siebenmorgen & Co.; Labeck: Vobsu Fenster- und Türenmarkt
GmbH; Menden/Sauerland: Hotzi
Schymkowitz, Kaufmann; Närnberg:
Fa. Brodner-Bau Hoch-Tiefbau GmbH
i L.; Stuttgart: Nachl. d. Herbert
Schwarz, Neckartenzlingen; Wolffagen: Karl-Albert Köchling, Schmiedemeister, Breuna.

meister, Breuna.
Anschlußkonkurs eröffnet: Darmstadt: Sabrina Kristall-Handelages. mbH, Weiferstadt: Rentlingen: Möbel-Ibeo Inge Bechtle & Co. KG.

FINANCIAL CONSULTANTS

We are a Dallas, Texas based multi-faceted investment compan

we are a Lama, Texas based multi-necessi investment company involved in acquisition, development and sale of real estate projects such as a fantastic 250 townhome lakeside project; development of 108 magnificent huxury homes; a tremendous 200 000 sq.ft. office tower and the subdivision, development and sale of over 3000 residential building lots. We are also owners of a TV production company with

building lots. We are also owners of a TV production company with offices located in Dallas, Texas and Hollywood, California. We are currently syndicating one of our shows nationwide. Our firm ist owner of a major Okiahoma horse breeding and race training ranch which we will be syndicating worldwide. To special investors, we also participa-

We are looking for financial committants with a clientele who can invest from \$ 15,000 USD in syndications several million on a joint

venture basis with our company. We participate in each project with

If you are looking for a complete range of investment products to offer your clientele with top earnings, then let us hear from you.

To arrange a personal and confidential interview in Europe, ple write to: R 6618 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen

te in the funding of major oil and gas ventures.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

für 1983 Stagnation

Die Bergmann-Elektricitäts-Wer-ke AG, Berlin, eine Finanz- und Verwaltungsholding, erwartet bei ihren Beteiligungsgesellschaften in diesem Jahr keinen Umsatzzu-wachs in nennenswertem Umfang. Im ersten Quartal sei zwar, wie das Unternehmen mitteilt, der Auftragseingang um 5 Prozent gewachsen, der Zuwachs habe aber nicht in allen Bereichen den Erwartungen entsprochen. Außerdem reagierten die elektrotechnischen Investi-tionsgüter bei einer Belebung der Konjunktur erst mit einer zeitlichen Verzögerung.

Bergmann erwartet

Im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze der Beteiligungsgesell-schaften, zu denen vor allem DeTe-We, die Bergmann Kabelwerke, die Gossen GmbH, die Heliowatt Werke, die Lackdraht Union und die Schorch GmbH gehören, um 2 Prozent auf 1,23 Mrd. DM. Für 1982 schlägt die Verwaltung der Haupt-versammlung am 7. Juli wieder eine Dividende von 7 DM je Aktie im Nennwert von 50 DM auf das Ak-tienkapital von 70 Mill. DM vor. Es entfällt der für 1981 ausgeschüttete Bonus von einer DM. Am Aktienkapital von Bergmann sind die Siemens AG mit rund 37 Prozent sowie die Bayerische Vereinsbank und die Deutsche Bank mit je mehr als einem Viertel beteiligt.

Dora Hennig Günther und Elke Hennig

Wolfgang und Karla Hennig Stephan, Karin und Martin

Christian und Julia

Richard Hennig Günther van Semmern

wau & Knauer AG schlägt der Neuer Verlag Hauptversammlung am 21. Juni für Bonn (DW.) – Der Ehapa-Verlag und der Axel Springer Verlag geben künftig ihre Spezialzeitschriften ge-1982 eine von 8 auf 10 Prozent erhöhte Dividende sowie einen Bonus von 8 Prozent auf das Grundkapital von 20 Mill. DM vor. Der Bilanz-

meinsam heraus. Beide Verlage gründen deshalb eine neue Gesell-schaft, den "Top Special Verlag", mit Sitz in Hamburg. An diesem Verlag werden Ehapa 51 Prozent und der Axel Springer Verlag 49 Prozent der Anteile halten. Beide Verlage haben die Neugründung beim Bundeskartellamt angemel-

DUB-Schultheiss erhöht

Berlin (VWD) - Die Dortmunder Union-Schultheiss Brauerei AG (Berlin und Dortmund) schlägt für 1982 eine von 12 auf 14 Prozent erhöhte Dividende vor. Die Haupt-versammlungist am 6. Juli in Berlin.

Gehe zahlt vier Prozent

Stuttgart (VWD) – Die Verwaltung der Gehe AG (Stuttgart), Pharma-Großhandel, schlägt der Hauptversammlung am 27. Juni 1983 vor, für das Geschäftsjahr 1982 eine Distindende von wieder 4 Descent auf vidende von wieder 4 Prozent auf 'das Aktienkapital von 27 Mill. DM auszuschütten. Ausgewiesen wird für das Geschäftsjahr 1982 ein Bilanzgewinn von 1,17 (0,81) Mill. DM. Bonus bei Boswau & Knauer

Düsseldorf (dpa/VWD) - Das Düsseldorfer Bauunternehmen Bosgewinn des Unternehmens beträgt 3,8 Mill. DM.

Savag hält Dividende

Saarbrücken (VWD) – Die Savag Saarbrücker Versicherungs-AG, Saarbrücken, schlägt für das Geschäftsjahr 1982 wieder eine Gesamtdividende von 12 Prozent auf 2,6 Mill. DM Grundkapital vor. Au-Berdem sollen die Rücklagen aber-mals um 0,08 Mill. DM verstärkt werden. Die Savag Saarbrücker Krankenversicherungs-AG, Saarbrücken, will die gleiche Gesamtdividende von 12 Prozent auf 0,6 Mill. DM Grundkapital zahlen. Die Hauptversammlungen finden am 14. Juni statt.

Steag-Kapitalerhöhung

Essen (VWD) - Die Steag AG, Essen, schlägt der Hauptversamm-lung am 15. Juni eine Kapitalerhö-hung aus Gesellschaftsmitteln um 30 Mill. auf 150 Mill. DM vor. Die Erhöhung erfolgt per Umwandlung von freien Rücklagen. Es werden 50 000 neue Namensaktien im Nennwert von 600 DM ausgegeben, die vom 1. Januar 1982 an gewinnberechtigt sind. Bezugsberechtigt

Helfen Sie uns

Schwestern-

im Malteser-Hilfsdienst

Kosteniose Ausbildung

durch alle Dienststellen

Informations-Material:

Malteser-Hilfsdienst e.V.

Hauptstr. 24 · 5000 Köln 50

helferin

im Bundesgebiet

Umsatzrückgang Braunschweig (VWD) - Einen

sind die Aktionäre im Verhältnis

ihres bisherigen Anteils an der Ge-sellschaft. Die Steag-Dividende soll

14 Prozent betragen.

Braunschweig (VWD) — Einen Bilanzgewinn von 0,49 (0,52) Mill. DM weist die Mühle Rüningen AG (Braunschweig) für 1982 aus. Für 1982 wird die Dividende um 3 DM auf 5 DM je 50-DM-Aktie gekürzt. Wie das Unternehmen im Ge-schäftsbericht ausführt, haben Vermahlung und Umsatz fast 4 Prozent niedriger als 1981 gelegen.

#### Benger: Konkursantrag

Bad Rappenau (VWD) - Die Wilhelm Benger Söhne GmbH & Co. KG ("Benger-Ribana"), Hersteller von Freizeit-, Sport- und Badeklei-dung, hat am 10. Mai beim Amtsgericht Heilbronn Konkursantrag gestellt. Die Geschäftsführung nennt als Gründe für diesen Schritt die aufgelaufenen Betriebsverluste, die insbesondere durch die Aufrechterhaltung der beiden komplett ausge-rüsteten Standorte Bad Rappenau und Bregenz/Österreich und die hiermit verbundenen hohen Fixkosten sowie eine nicht genügende Eigenkapitalausstattung und eine erhebliche Zinsbelastung entstan-

> Warenpr Meinen Preisabschi fold, Silber und Kun

رود المراوي المحقد منظائل

Market Services

Andreas de la companya del companya della companya

**Bundesbahn** 

he and Kakao zoge

🗮 und Getreide prodi

= X

15, 5, 15, 75 15, 75 15, 75 15, 75

35; 50 30; 50 25; 50

16. 5. 10.00 104.43 17.50

9≥

المن و، وستعدر بعا العلم العلمة

16. 5.

M-22-3-7. Manager St.

COLUMN TOWN A .35

#### Fontainebleau

# Aufstieg ins Management **Business School Diplom**

INSEAD genießt einen weitweiten Ruf, führend in der internationalen Ausbildung Über 500 Unternehmen der europäischen Wirtschaft suchen jährlich ihre

zukünftigen Führungskräfte bei uns. Warum?

 INSEAD höchste Ansprüche an seinen Lehrkörper (40 Professoren) wie auch an die Teilnehmer des Postgraduate Programme stellt, der INSEAD Absolvent auf die Praxis des Management umfassend vorbereitet ist und

bei Erlangung des Diploms "Master of Business Administration (MBA)" mehrere Fremdsprachen behenscht.

Das 10-Monate-Programm beginnt jeweils im September und Januar. Die 280 Telinehmer kommen aus alien Ländern Europas, den USA und aus Japan, sind diplomierte ingenieure, Naturwissenschaftler, Ökonomen, Juristen, Sozialwissenschaftler; sie sind nicht älter als 35 Jahre und haben Praxis-

Stipendien sowie Darlehen stehen zur Verfügung.

Podiumsgespräch: 30. Mai 1983, 16.15 Uhr in der Universität Hamburg, WIWI-Gebäude, B 2, Hamburg 13, von Meile Park 5 Weitere Auskünfte und Unterlagen erhalten Sie von



# Wirtschaftspolitik **Orientierung!**



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt

Es gift, auf ihrer **Grundlage eine** moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

minifuan

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsord-

nung bewiesen... Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirt-

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und

Gesellschaftspolitik". Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Analysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und Ägypten.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

| OMIN-VERGLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittwoch, 18. Mai 1983 - Nr. 114 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toblemfilme Im Vergleichsverfahren nternehmen der Mien ilsgruppe Bomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. 5.   16. 5.   5   6 dg. 77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   77   768   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   266   78   2    | Renten weiter unter Druck  initiert durch den festen Deliar-Kurs und enttiluscht über den weiteren leichte Zinsanstieg in den USA nahmen einige Rentenanleger weitere Positionslösunge vor. Bundesobligationen wurden bis zu einem halben Punkt, Bundesanleihen sogs darüber hinaus zurückgenommen. Dessen ungeachtet wird die letzte siebeneinhalts prozzentige Bundesanleihe immer nech zum Emissionskurs von 190 Prozent notiert. Di Renditen am Pfandbriefmarkt liegen im 10jährigen Laufzeitbereich nurmehr deutlic bei acht Prozent mit steigender Tendenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## 5-4 ogt 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   16. 5.   17. 5.   18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| biding. Ihnen shaden i der Handelstochter war der Smill. Die der Smill Die der Smill Die der Swertung einer Bonne Breit in Ol-Konzession in der keiner Wert zwischen is leit. Die übrigen Vermiesen Handelsgesellste wir der Stelle sich age, was die Veräußen wirden Handelsgesellste wir der Handelsgesellste wir den Handelsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesellsgesell | Section   Sect    | 17.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5      | Type      | 1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5    |
| ister Ereina<br>Inschlußkonkurs eröffet k<br>dt: Siebuna Kristell-Reit<br>H. Weiferstedt. Rentlinge E<br>to Inge Bechtle & Co KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 4 ALL 57" She Betharto 58 10923 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100  | 8 dal, RS 85 PH dal RS 29 F5 Dr. Planthr, Pf 82 F5 Dr. Pf 82 F5 Dr. Planthr, Pf 82 F5 Dr. Pf 82 F5 Dr. Pf 82 F5 Dr. Pf 83 F5 Dr. Pf 84 F5 Dr. Pf 85 F6 Dr. Pf 8 | 344 Sandye-Biec. 78   1971   1971   1971   1971   1972   1973   1974   1977   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975     | F   Itanespia Steel   1.6T     |
| i and sale of over 5000 reins in of a TV production compand and Hollywood, California has now a catton wide Out firming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Warenpreise — Termine<br>Zu kleinen Preisabschlägen kam es zum Wor<br>für Gold, Silber und Kupfer an der New Yor<br>Kaffee und Kakao zogen dagegen leicht an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Second    | 16. 5. 12. 5. Mg. 1. 18. 24. 50-245.00 240.50-241.00 240.50-241.00 240.50-241.00 240.50-241.00 240.50-241.00 240.50-241.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.50-245.00 240.5 | No.   Periss   Penang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ng and more training rand with appecial investors, we sho path gas ventures.  Intitants with a clientele with illestions several million map we participate in each prigit.  Ingo of investment productive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Control of County   16. 5.   12. 5.   Control of County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9WD 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,0 | 0. 228         314-320         314-320         314-320         312:00         1302:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132:00         132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ben let us bear from you lential interview in hunga in 18 Co. Se. Con his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120,00 118,70 Zecker   120,20 121,40   Sept.   127,20 128,30   Sept.   127,20 128,30   Sept.   13,105   Sept.   13,105   Sept.   14,105   Sept  | 1850   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1528   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890   1890      | 13. 5.   12. 5.   13. 5.   13. 5.   13. 5.   14. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   15. 5.   1   | Mathematical Conference   Mathematical Con   |
| AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heller Culcago (criush)   18, 5. 13. 5.   Iss. Press (ob learlies   Iss. Disc.   Iss. Disc. Disc.   Iss. Disc. Disc.   Iss. Disc. Dis    | 12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6      | 18. 5. 13. 5. 564.0-565.0 564.0-565.0 565.0-568.5 564.0-565.0 565.0-568.5 564.0-565.0 575.0-576.0 577.5 (Mi p 100 pg) 17. 5. 16. 5. 18. 5. 19. 6. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Squsta-Vidor 1045,00 1042,30 1062,30 1063,00 1063,00 1063,00 1069,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1089,50 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genetic Winnipog (can. SA)   16, 5, 13, 5, 146   102,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   106,00   104,00   106,00   107,50   107,50   107,80   107,50   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80   107,80    | 1308   1259-1272   Sainty   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50      | Almanipistan   Str. Lateraccie (VAW)   Almanipistan   S   | 104 700   104 850   104 700   104 850   3 Monate   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-1189,0   1088,5-11   |
| gement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reis, geschilt, Norr Orisums (\$40art)   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975 | 7.55 173,00-173,25 (Chicago (cft0)) 17.75 177,00-177,25 (Ag) 69,65 68,20 (Arrada Nr. 1 et al. | 76 76 96 96 70 at 76 at ( stimulation to 377-425 407-445 ( 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Westgers-Erz   Westgers-Erz   68-91   Westg   |

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Diplom

emationalen Ausbilden

© Professoren) wie such

ent umfassend

ministration (MBA)"

er und Januar. Die en USA und aus Japan nomen, Juristen, und haben Praxis-

r in der Universität 3. von Melle Parks

schen jährlich ihre

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handels-kammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhal-ten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft ha-ben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt

| Abt. Kommunikation             |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Postforch 20 06 47, 5300 Boni  | n 2                                           |
| Bitte senden Sie mir die Infon | mohonen                                       |
| über Abmahnungen an folge      | inde Anschrift                                |
| nati variariniden on mår       |                                               |
|                                |                                               |
| Nome<br>Nome                   | · · · <u>· · · · · · · · · · · · · · · · </u> |
| Nome:                          | <del></del>                                   |
| Nome:                          |                                               |
| <del></del>                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

- --- - -

| Aktien teilweise kräftig erholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fortlaufende Notierungen und Umsätze  Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inlandszertifikate<br>Ausg. Riicks. Riicks.<br>17. 5.   17. 5.   16 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die am Montag stark gedrückten Kurse lockten neue Käufer an  DW. – Die an der Montag-Böree tellweise um mehr als 16 DM zurückgenommenen Aktienkur- se kaben neue Käuferschichten mobilisiert. Da- bei hondelt es tich vorwiegend um isländische lastitutionen, die ihre Anlagekäufe verstärkt hoben. Da auf der ermößigten Basis das Mote- rial knapp war und die vorungegangene Bör- senschwäche in New York auf die Tendenz  Besonders ausgeprägt war die Kurserholung bei den am Vortag überdurchschnittlich gedrückten Bankaktien. So verbesserten sich Bayern Hypo um 12 DM und Baye- rische Vereinsbank um 9 DM Großbankaktien zogen um 5 bis 6 DM an. Zu einer bemerkenswerten Sonderbewegung kam es auch bei DM an. Zu einer bemerkenswerten Sonderbewegung kam es auch bei Linde. Während sich die meisten Maschinenbauaktien nur wenig veränderten , wurde hier der Kurs- um 13 auf 397 DM heraufgesetzt. Düsseldorf: Küppersbusch er- höhten sich um 19 DM. Ponge und Zahn zogen ebenfalis um 10 DM auf 383 DM nach und Baicke Dürr san- ne komnten sich um 20 DM auf 100 DM 383 DM nach und Baicke Dürr san- ne komnten sich um 20 DM auf 383 DM nach und Baicke Dürr san- sich propries ern.  172. 164.5. 102.5 104.5 102.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 | AEG 77.23-4.26G 10.5 10.5 17.5 16.5 17.5 16.5 17.5 16.5 17.5 16.5 180cber 17.5 16.5 180cber 18.5 180cber 18. | Additionds Addrents A |
| M A&C. (Corths. "17] D A&G. (Chemle "5] H Agiv 8,5-1,5 H Agiv 8,5-1,5 H Alpingla 7 D Alexanderw, 0 A | 25   D. Hommermann A.   14-15   160, 17   17   17   17   17   17   17   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GKD-fonds Gorndobealts-lawed. Grundwerl-Fonds HbgM. Rententids Houseprofit Honscontent protect Houseman pr   |
| 17.5 Air. Bib. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975      | ### 17.56   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19 |
| August   A   | ## Restance   Prof. 5   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   97.0   | Air Liquide Aisthorn Airont. Beghin-Say BSN-Geart-Donotes Cornisour Cub Méditerranée C. F. P. 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 17. 5.; Redaktionsschluß 14.50 Uhr:  1 Monat 3%- 9% 4%-5 4%-4% 3 Monate 9 - 9% 5 - 5% 4%-4% 6 Monate 9 - 0% 5 - 5% 4%-4% 12 Monate 9%- 9% 5%- 5% 4%-4% 13 Esovereign alt 1530.00 1615.90 15 SUS-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 16 US-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 18 SUS-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 19 US-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 18 SUS-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 18 SUS-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 19 US-Dollar (Indian)**) 998.00 199.67 18 SUS-Dollar (Indian)**) 199.67 18 SUS-Dollar (Indian)** 18 Sus-Dollar (Indian)** 19 SUS-Dollar (Indian)** 19 SUS-Dollar (I | Der Geldmengenanstieg für M1 und M2 führte am 17. Mai zu festeren Dollar-Zinsen und entsprechend erweiterten Dollar-Deports.  Der Geldmengenanstieg für M1 und M2 führte am 17. Mai zu festeren Dollar-Zinsen und entsprechend erweiterten Dollar-Deports.  In der Spitze befestigte sich der 00, nachdem er mit 2,4625 eröffnet Börse notierte er mit 2,4625 eröffnet Börse notierte er mit 2,4675. Aktivi-Pinnd/Dollar 0,250/0,55 2,59/2,49 5,08/4,58 Montreal) 2,0035 2,1115 1,987 1,06 2,05 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ### Company of the Co |

- Nr. 114 - Mithwork 1

Auslandszeriä

Fremde Wille

Junge Akti

WELT-Aktienuder K

131.5 135.5 FD

- as asset

e w di

ionshandel

131.5 135.21 mder rom 13.5 mis

Murr. Descriptions Market State-ter on

6 5 5

ži ze

inionds,

15

ELECTRICITY SUPPLY COMMISSION — ZIMBABWE

# WANKIE POWER STATION STAGE 2

In connection with Stage 2 of Wankie Power Station invitations to Tender will shortly be issued as

Contract 2C1A for extension of the Ash Dam comprising earthworks, pipelaying and roadworks. Tender documents will be issued early October, 1983 and the date for contract completion is

Contract 2C1B for the supply, delivered project site, of approximately 9km of cast baselt lined steel pipework. Tender documents will be issued in early July, 1983 and the date for delivery is

Contract 2M10 for painting of Stage 2 plant, tanks, pipework, supporting steelwork, etc. including supply of all painting materials and equipment. Tender documents will be issued in early July, 1983 and contract completion will be required early 1986.

Firms interested in tendering for 2C1A and 2C1B should apply in writing to Watermeyer, Legge, Piesold and Uhlmann, Kanthack House, Station Road, Ashford, Kent, TN23 1PP, England (TLX 965436) and for 2M10 to Merz and McLettan, Amberley, Killingworth, wcastle upon Tyne, NE12 ORS, England (TLX 53561).

In each case a copy of the application with a deposit of 500 Zimbabwe Dollars in respect of each tender applied for should be forwarded to the Secretary and Legal Adviser, Electricity Supply Commission, Electricity Centre, Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe.

These contracts will be subject to a loan agreement between the Commission and IBRD. Tenders will only be considered from firms who submit with their tenders evidence that they are eligible under World Bank rules and that they have the necessary experience and competence in all aspects of the contract.

In the case of 2M10 the prices offered for materials which can be manufactured in Zimbabwe in accordance with the specification will be evaluated for domestic preference in accordance with annexe 2 of the guidelines for procurement under World Bank loans.

Vertriebsunternehmen im Verbund mit bedeutendem Internationalen Produzenten medizinischer Spezialinstrumente zum Einmalgebrauch im Bereich der Intensivmedizin und Anästhesie sowie Kardiologie sucht

#### VERTRETER

zum Besuch und zum Verkauf an KRANKENHÄUSER in mehreren Bundesländern Es werden gute Verdienstmöglichkeiten bei aktivem Einsatz neben sollder Einarbeitung und Verkaufshilfen geboten.

Zuschr. mit Lebenslauf v. Lichtbild erb. v. U 6687 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### **Generalvertretungen zu vergeben** für aut eingeführtes Produkt

nde Markterschließung wird angestrebt

**Vertretungsumfang:** totaler Exklusivschutz für einen oder mehrere Postleiträume (z. B. 60, 61 etc.). Sehr gute Entragsmöglichkeiten, Eigenkapital

Vertriebswege: qualifizierter Fachhandel, Direkt-Mailing. Direktverkauf an Gewerbe und seibständige telefonische Akquisition.

**Produkt:** elevit-Mobil, universell einsetzbares Bioklimagerät für Auto, Schreibtisch, Büro und Zuhause (batteriebetrieben, taschenrechner-groß), beste wissenschaft! Referenzen, konkurrenzios durch weltweiten Patentschutz.

Eingeführte Vertretungen oder dynamische Personen mit der Befähigung zur Selbständigkeit bewerben sich bitte bei

**elevil-liaspiverwalting**, Augustenstr. 24, 8000 münchen 2 Telefon: (0 89) 55 75 41, Telex: 5 215 645 elev d

Wir suchen Vertriebsfirmen für sämtliche Bundesländer BRD (evtl. Schweiz+Österreich) für

#### **ULTRA-METER**

Ein einzigartiges, elektronisches, patentiertes Meßinstrument für Entfermingsnessungen mit Uitraschall. <u>Der Zeitsparer!</u> Verkaufsschlager in USA und nun auch in Europa. Bestens geeignet für fast alle Handwerker, Architekten, Bauunternehmen, Industrie, Polizei u. a. Nur seriöse Antworten an-

Industriegebiet, Tel. 07 11 / 83 30 77, Tx: 07 23 685

#### NEU

### Produma-Gummiglas

Die transparente Abdichtung, die Sie nicht sehen.

Ganzbeschichtung von allen Glasaufbauten, Glasbausteinen, Lichtkuppein, Duschen, Naßzellen, Balkon- und Terrassenflächen, gekachelte Schwimmbecken usw. Wir vergeben Verarbeitung und Vertriebsrechte im In-

Anfragen unter: Produma GmbH Steinweg 8, 7570 Baden- Baden 11 Telex: 78 793, Tel.: 0 72 23 / 5 29 07

#### Handelsvertreter

mit Basis in den Großräumen Hamburg/Bremen; ihr Aktions-radius deckt sich etwa mit den PLZ-Gebieten 2 und 3

Sie haben sich spezialisiert auf den Verkauf beratungsintensiver Investitionsgüter und Sie sind ein Profi, der gewinnendes Auftreten mit sachkundiger und sicherer Argumentation ver-

Wir bieten Ihnen die Vertretung unserer Produktpalette an, für die wir den Begriff "isolierende Trennsysterne" geprägt haben. Die Qualität unserer Produkte ist sprichwörtlich.

Interessiert? Dann schreiben Sie bitte an unsere Abt. Marketing unter Darstellung ihres beruflichen Engagements und mit ihren persönlichen Angaben



Otto Sterkel GmbH & Co. Isolierende Trennsysteme Abtellung Marketing Postfach 21 67 7980 Ravensburg

Sonderbergter für US-Kongreß
Präsident Reagan persönlich setzt in jedem Bundesland einen Sonderberater
des US-Rongresses ein. Es wollen sich bitte nur honorige Persönlichkriten, die
auch bereit sind, sich für die Dritte Welt zu engag, bewerben. Außerd, besteht f.
d, selben Personenkreis – Pertoer die Übern, einer anerk, dipl. Vertretung und
der Außen einer v. d. Regierung geförd, exkl.

**Vollexistenz** Regierungsbeteil, z. B.: durch Verfügungstell. v. Fabrikgrundsnücken- Gebäuden etc. (Industr., Export, Agrar einschl. Forstwirtsch. u. Viehzucht) bei niedr. Invest., absol. Lijfänzig. Steuerfreiheit u. Erwerb d. Stautsbürgerschaft in Pol. u. Wirtsch. gesich. Staat bei Niedrigstlohnbosten u. ganzi, peradies. Klima. Nuraussagefähig Zuschr. erb. an Postfach öl., A-1041 Wien

Für den Verkauf eines neuen, sensationellen Wintersportartikels suchen wir für alle Postleitzahlen im Bundesgebiet

#### selbständige **Handelsvertreter**

SAVA Im- und Export GmbH Große Bleichen 8 - 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 35 30 41-44, Telex 2 161 757 SAVA

Computer-Porträts/T-Shirt-Fotos jetzt in Voll-Farbe u. schwarzweiß
gibt Ihnen die Möglichkeit, 800 bis 12 000 DM monatikeh zu verdienen. Sie
fotografieren Personen (TV-Soforthilder) oder ein schon vorhandenes Foto
wird sofort reproduziert und damn gielch auf ein T-Shirt oder fast jeden
Textilartikel aufgedruckt. Voll- oder Teilzeit. Ein reines Bargeid-Geschäft.
Erfahrung nicht nötig. Transportierbar im Auto. Sehr hikrativ in Eink-Zentren,
Ferienorten, Kirmes, Hotels, Versand, Vergnfigungsparks, Messen der überalt,
wo großer Publikunsverkehr herrscht. 25 000 DM nin. Startkapital erforderlich.
Kema Handels GmbH, Abt. WM 8, Beethovenstr. 9, 6000 Frankfurt/Main,
Telefon (06 11) 74 78 08, Telez 4 12 713, Bürost. 10-18 Uhr

#### MARKETING-KAUFMANN

sucht repräsentative Handelsvertretung für Schweden,

Angebote unter T 6686 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64 4300 Essen

#### Vertriebsdirektionen für die PLZ-Gebiete 4, 5 und 8 zu vergeben

Artikel: Saunen, Solarlen, Fitneßgeräte (Aufbau und Betreuung von Lodengeschäften). Beste Ertragschancen nach Anlaufphase von ca. 6 Monaten gegeben. Verkäuferische Erfahrung und Eigenkapital von ca. 85 000,- DM sollten mitgebracht werden. Warenkenntnisse nicht erforerlich. Anfrogen unter \$ 6685 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Direktwerbung Admissioner HOHNS Positioch 1324-Tel. (051 03) 874

Gold per Telefeni

Haben Sie eine sympathische Stim-me? Sprechen Sie natürlich, dialektfrei, gepflegt und überzeugend – auf den angerufenen orientiert und kon-zentriert? Nutzen Sie Ihre Stärke. Für Terminvereinberung Tel.: 0 40 / 32 61 22

**50% (!) mehr UMSATZ** 

erzielte der weltbeste Verldkufer mit sekre Methode, Kundon zu betreuen. Jeder Betriel könste das auch erzielent Wie? Fragen Si an bei CADICS, 43 Essen 15, Nederwenige - Str. 49, Tel. 02 01 / 48 00 24

Internationales Detektiv-

B. Ermittengsbiro
erfült ihre Spezialungsben.
tithingen, Kunhausdetektive,
tiftungen, Geheinkuntakte
Fingzeugeinsstz.

**AVB Trephand** 

Frauenbergstr. 8, 7367 Bad Waldsee Tel. 0 75 24 / 80 40 od. 80 48 od. 80 49 Telex 7 32 774 avbd

Frankreich-Vertretting
Deutsch. Fertighausvertret, ist an weiwen Produkten der Immoh-Branche
went. Energietechn.)

Tel. BRD 0 51 03 / 2 95 94
H. Thome, Ing. grad., Le Prieure 88
F-0121 Ferney/Prev.

Die Herausforderung

Werden Sie selbst Geschiftsteller triger eines bundesw. eingef. Tassel handelsstelsstelssteller.

handelsonternelsones (Bartering).
(Gebietsschutz, überreg, werbl. Unterstützg, PR. etc.)
Unterl. G. T. 0 40 / 58 12 58. Zuschr. u.
PT 46 453 an WELT-Verlag, Postfach,
2000 Hamburg 38

Westafrika Dipl.-Betriebswirt, Resident, erledigi für Sie Spezialsufgaben – such Tros-ble skooter – gegen Unkostenerstatig Abreise Ende Juni/Anf. Juli.

Kont. v. E 6897 an WELT-Verlag. Pos

fach 10 08 64, 4300 Essen

Pingzeugelnastz. lites, zuverlässiges Personal Fahndungspolizisten) im In- u. Ausland.

Norwegen-Spezialist erledigt Export, Marketing, Geschäftsanbahnungen, Wirt-schaftsausklinfte und Inkassi in Norwegen. Ole Branez Tel. 0 40 / 46 27 44 oder 47 49 41

Dacknevdeckuna Altdachumdeckung B. 100 m² Abriß und

100 m² Unterspannbahnfolis 100 m² Neulattung 100 m² Neudeckung mit Frankfurter Pfamen 30 Jahre Garantie

Auton Bader Kantstr. 44, 6750 Kaise Tel 06 31 / 6 82 21

# verh., seit 2 J. in Mexico als

DIPL-ING. (FH)

Fachr. Chemie

Abt.-Leiter Automobilindustrie sucht ab 1. 6. 84 neues Betätigungsfeld in Deutschland oder spanisch-/englisch-sprach. Aus-land. Fremdsprachen: Spanisch, Englisch, Französisch. 5 J. Abt.— Leiter u. Leiter Prozešabt. Auto-mobilihaustrie, 7 J. Leitg. Pro-duktion u. Entwicklung v. Di-spersionsiclebst. u. Hot-Melts, 5 J. Herst. und techn. Kumdenbera-tung Gummiregenerat u. Ksut-schukdispersionen. Für Kontak-tuntnahme vom I. bis 25 6 8 3 in taufnahme vom 1. bis 25. 6. 83 in Deutschland.

Ang. erb. u. R 6684 an WELT Verlag Postf. 10 08 64, 43 Essen

Diplom-Betriebswirt

26 J., einsatzfreudig u. belastbar,
Studienschwerpunkt Marketing
u. Vertrieb, sucht Anfangsstelhing in NRW.

Ang. u. D 6696 an WELLT-Verlag,
Postf. 10 06 64, 4300 Essen

#### Dipl.-Ing., TU

Anfang 30, verh., bisher Ver-kauf Ölfeldgerät, sucht Stellung in Konstruktion/Berechnung, allgem. Maschinenbau.

Angeb. erb. u. P 6683 an WELT-Verlag, Postf 10 08 64, 4300 Essen

Dipi.-Volkswirt, Bankfm. langi. Banktätigkeit in Stab PR-Erfahrg. Verbendser. Bechningswesen/Steuern, su, zim Sommer 1983 neuen Wirkingskreis, Raum Hamburg, Ang erb. n. M 5681 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Feinmechan ektronikpässen für Präzisi beit sucht Wirkungskreis. Telefon 65 11 / 33 35 65

Ich möchte mich verändern. Stelle als

Kinderpflegerin Kindergarten od. Kinderheim, Rsum amburg. Ang. u. B 6694 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Bav-Management

35 J., Dipl-Ing., Dipl-Wirtsch-Ing., Erf. als Leiter Kalkulation Ausland und als Leiter von Großproj., vertraut mit unternehmeri scher Planung. Kostenbewußt, unternehmerisch denkend. Su-che anspruchsv. leitende Posi-

tion. Zuschr. erb. u. C 6695 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Werbeleiter (42), Br1 in Agentur, Industrie u

ssewesen etc., sucht verantw Position im nordd. Raum. Ang. erb. u. S 6509 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Maschinenbau-Techniker 34 J., led., langi. Erf. in d. techn. Be treung und Führung v. Verpackung-betriehen d. wherever v. Verpackung-betriehen d. wherever v. Verpackungtreumg und Führung v. Verpackungsbetrieben d. pharmazeutischen Industrie, vielseitige Kenntnisse d. Maschu. Anlagentechnologie vorhanden,
ebenso d. Verständnis für d. spezif.
Probleme der Arzneimittelsicherheit
u. Produktionshygiene, Planung u. Einrichtung v. Verpackungsbetrieben,
sucht kurzhistig neues Engagement in
d. Pharma-Industrie, gerne auch im
engl.-sprach. Anstand.
Zuschr. erb. u. G. 6899 m WELT-Vering.
Pratfach 10 98 54. 4300 Essen

#### Stewardeß

Wohnsitz Düsseldorf, 30 Jahre, sehr attraktiv, fließende Sprachkenntnisse in Deutsch, Holländisch, Englisch, Französisch, längere Auslandsaufenthalte, sucht interessante Aufgabe.

Angeb. u. S 6597 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### DipL-Wirtsch.-Ing. (TU)

34 J., Engl., Franz., z. Z. intern. Vertrieb von Gebriebemotoren, in ungek. Stellung, su. interessante neue Aufgabe, reg. unabh. Zuschr. erb. u. P 6507 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Dipl.-Betriebswirt

43 J., seit 15 Jahren in leitenden Positionen der Mineralölbranche, z. Z. in ungekündigter Stellung als Werksleiter, Schwer-punkte Finanzen, Organisation, Vertrieb, sehr gute Englischkenntn., sucht neuen Wirkungskreis

Ang. erb. u. K 6679 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Welche Geschäftsfrav/Unternehmerin

sneht veraniwortungsbewußten Mitarbeiter? Industrie-Kfm. (Betriebswirt), Mittfünfziger, mit gutem Inventar, auslandserfahren, ideenreich und schwungvoll, technisches und handwerkliches Interesse, bietet aktive und vertrauensvolle Unterstutzung an. Kontaktaufn erb. u. H6700 an WELT-Verlag, Postf. 1808 64, 4300 Essen

#### **Technische Kunststoffe**

Anwendungstechnisch orientierter Ing. grad. 1. Kunststoffverarbeitung (40), Basisausbildung Feinwerktechnik, Mit Personalverantwortung tätig im Bereich F + E eines führenden Unternehmens der Kunststoffverarbeitung. 15 Jahre Praxis in Werkstofftechnik, Verfahrensentwicklung (Rationalisierung), Produktentwicklung für div. Industriezweige, mod. Zerspanungstechnologie, Oberflächentechnik, Qualitätssicherung. Der geeign. Partn. für Ihre Vertriebsmannschaft? Angebote unter X 6690 an WELT-Verlag, Postf. 10 68 64, 4300 Essen

#### Erfahrener Export-Kaufmann

Mitte Dreißig, Schwerpunkte Autoteile, Werkzeuge, Stahl, Engl. perfekt, sucht verantwortungsvolle Tätigkeit im Rm. Hamburg, Beteiligung mögl., evtl. auch als Ein- u. Verkäufer der Industrie. Ang. erb. u. Y 6691 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# **Exportkaufmann**

51, Englisch, verhandlungssicher, langjährige Auslandsaufenthalte Afrika/Asien, Investitions- und Konsungüterbereich, dezzeit noch im Ausland, möchte sich zum 1. 1. 84 verändern. Gesucht anspruchsvolle, langir. Aufgabe erneut in Afrika/Asien oder in Deutschland mit Reisetätigkelt. Zuschr. erb. u. L 6680 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **MEDIZIN-PHYSIKER**

Dr. rer. nat., 38 J., z. Zt. an dt. Universitätsklinik in der Forschung tätig, sucht neues, kreatives Aufgabenfeld. Erfahrung in kardiologischer Diagnostik (speziell Ultraschall, Doppler-Sonographie), exzellente Englischkenntnisse (zahlreiche internationale Publikationen und Vorträge), Fortran-Programmierung.

Ang. erb. u. A 6663 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Hamburger Import/ **Export-Kaulmann**

52, Einkauf, Verkauf, Spedition, Englisch, Französisch, Schwerpunkt Spedition, ungekündigt, sucht ausbaufähige Position. Ang. erb. u. PU 46 454 an WELT-Verlag, Postfach, Absolut zuverlässiger, qualifizierter Steverberater v. Rechtsbeistand

Ende Dreißig, aus der Witschaft, zuletzt 12 Jahre Steuerberstung, davon 5
Jahre bei WP/StB-Gesellschaft, Unabhängig, BWL- u. RogiischkenntinseVoraussetzung zim WP-Examen,
sucht souveräne Führungsposition als
Geschäftsführer, Vorstand 0. ä. Lebensaufgabe in namhafter Industrie,
Unternehmenberatung, WP-Ges. etc.
bevorzugt. Bei entsprechender Verbevorzugt. Bei entsprechender Verschriften erbeten unter L 6702

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS).

# STUDIEN PLATZ BÖRSE

Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche ent-gegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Stu-

Marburg 42 Saarbrücken Frankfuri 43 Saarbrücken 44 Tübingen

Ulm

46 Würzburg

17 Marburg

Humanmedizin 2. vorklinisches Semester nach

Bonn Heidelberg Aachen Hamburg 3 Aachen Köln 5 Aachen 6 Aachen 7 Aachen TÜ München Uni München Mainz 8 Aachen 9 Aachen 10 Aachen Tübingen Ülm Würzburg Aachen 11 Aachen 12 Bochum 13 Bochum Bonn Düsseldorf Erlangen Frankfurt 16 Bochum 17 Bochum Freiburg Heidelberg Köln 18 Bochum 19 Bochum 20 Bochum Marburg Uni München Mainz 22 Bochum 23 Bochum Regensburg Tübingen Ülm 26 Bochum 27 Bochum 28 FU Berlin Münster

29 FU Berlin 30 FU Berlin 31 FU Berlin 32 Düsseldorf 33 Düsseldorf 34 Düsseldorf Heldelberg Münster Uni München

47 Frankfuri

48 Gießen 49 Gießen 50 Gießen 51 Gießen 52 Göttinger

53 Göttinger

54 Göttingen 55 Hamburg 56 Hamburg

57 Hamburg 58 Hamburg

59 Hamburi

Bonn

Hamburg Köln Uni Kiel

Freiburg Göttingen Hannover

Düsseldorf Essen Münster

Kōh

Bonn

Minste 38 Minster

39 Mainz

Erlangen Freiburg Gießen

Minster

Uni München

35 Düsseldorf 36 Düsseldorf Viels, interess, Redakteuria 25 J., in ungek. Stellung, m. Fremdsur, Kennin. (Engl., Franz. fl/Span.) sucht neuen Aufgabenbereich in Hamburg oder Umgebung. nschr. erb. u. PJ 46464 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36 40 Essen 41 Essen 42 Essen 43 Essen 44 Frankfurt 45 Frankfurt

Kunststoffbranche

industriekaufmann, 39 Jahre ortsungebunden, sucht neuer Wirkungskreis im Verkauf, In-nen- und/oder Außendienst. Ang. u. V 6888 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen Die Tauschaktion betrifft

Würzburg Freiburg 63 Köln 64 Uni Kiel Heidelberg Hamburg Uni Kiel Münster Tübme Heidelberg Freiburg 69 Mainz 70 Saarbrücken 71 Saarbrücken Freiburg 72 Saarbrücken 73 Saarbrücken 74 Saarbrücken 75 Saarbrücken 76 Saarbrücken Hamburg TU München Uni München Regensburg Ülm Freiburg 79 Ulm 80 Ulm Heidelberg TU München Uni München 81 Uhn Tübingen 82 Ulm

Humanmedizin 3. verklinisches Semester nach

Düsseldorf 3 Bonn 4 Bochum 5 FU Berlin 6 FU Berlin FU Berlin FU Berlin Köln Tübingen Wirzburg Freiburg FU Berlin FU Berlin 10 FU Berlin 11 Düsseldorf 12 Düsseldorf 13 Düsseldorf Tübingen TU München 14 Erlangen 15 Erlangen 16 Frankfurt Uni München Tübingen Würzburg Heidelberg Hamburg 17 Frankfur 18 Freiburg 19 Freiburg 20 Freiburg 21 Gießen 22 Gießen Uni München TU München Uni München 23 Göttingen 24 Göttingen

Anchen Bonn Köln 25 Götting 26 Göttingen 27 Göttingen 28 Heidelberg 29 Heidelberg 30 Heidelberg TU München Uni München TU München Uni München Regensburg 31 Köln 32 Köln 33 Köln Aachen Uni Kiel 34 Köln 35 Marburg 36 Münster Uni München Göttingen Heidelberg

Tühinger

Bonn

**Pharmazie** 1 Prouncebweig

i München Tübingen Würzburg Braumachwe Bonn Düsseldorf 5 FU Berlin 6 FU Berlin Hamburg 9 FU Berlin FU Berlin 12 Pti Berlin Uni München Mainz Regensburg Tübingen Düsseldorf 14 FU Berlin

Mainz

Tübingen Minchen

Köln

nach

Freiburg

**Pharmazie** 

nach Hamburg Bonn Düsseldorf 1 Braunschweig FU Berlin FU Berlin Heidelberg FU Berlin FU Berlin Minster Uni Mimchen 6 Freiburg7 Uni Kiel Bonn Düssekkorf Münster 8 Uni Kiel 9 Uni Kiel Hamburg Upi Münch Hamburg Würzburg Wurzbur Minster

**Pharmazie** 

nach FU Berlin Freiburg Tübingen 4 Heidelberg

Pharmazie

FU Berlin Bonn Düsseldorf Münster 8 FU Berlin 4 FU Berlin

Semesterangaben beziehen sich auf das Sommers

Tübingen

# barmag

Die Barmag ist mit 2.500 Mitarbeitern

Für den Ausbau unserer Pumpenfabrik suchen wir einen

#### Diplom-Ingenieur Fachrichtung Maschinenbau

Das Aufgabengebiet umfaßt die Entwicklung von hydrostatischen Pumpen und Kompress ren für PKW's. In der Sparte Automobiltechnik sind wir Hersteller von hydraulischen Pumpen und Ventilen, Vakuumpumpen und Kompressoren in Großserie für die europäische KFZ-Industrie. In wenigen Jahren gelang es uns, ein führender Hersteller in Europa zu werden.

Wir stellen uns einen erfahrenen Ingenieur

(bis ca. 40 Jahre) aus dem Bereich der hydro-

statischen Maschinen vor. Die neuen Produkte

sind in der Konstruktion und in einem moder-

nen Versuchsfeld bis zur Serienfreigabe zu

**Ihre Chance!** 

Geschäftsführer(in)

mit Kapitalbeteiligung für

Bistro/Café mit Café-Garten

in romantischer Kreisstadt Niedersachsens (Fußgänger-

Schriftliche Bewerbung mit Lichtbild erbeten an:

plan-bau-celle gmbh Kanzleistraße 11, 3100 Celle

zone) sofort gesucht.

In das neue Aufgabengebiet werden Sie gründ-

Neben einem guten Betriebsklima bieten wir Ihnen günstige materielle Bedingungen, die neben einer angemessenen Dotierung auch überdurchschnittliche Sozialleistungen und eine betriebliche Altersversorgung beinhalten. Alle übrigen Fragen sollten einem persönlichen Gespräch vorbehalten sein.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskoplen an unsere Personalabteilung. in ihren Sparten eine der leistungsfähigsten Maschinenfabriken der Welt: Das Fertigungsprogramm umfaßt Textilmaschinen, Kunststoffmaschinen sowie

Präzisionspumpen, Hydraulik- und

Barmer Maschinenfabrik AG

Elektronikprodukte.

Postfach 11 02 40 5630 Remscheid-Lennen Telefon (0 21 91) 60 92 09

Moderne Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung sucht geeignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Barkapital ab 3000,- erforder-Nebenberuflicher lich.

Selbständige

Existenz

Start möglich. CPA Postfach 11 94 41, 6 Ffm. 11



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

# mach mit...

Bankkayimaan 34 J., led., ortsungebunden, mit Jurastudium ohne Abschluß EDV-Organisator, Sprachen Engl., Franz., sucht Anfangsstel-lung im In- oder Ausland. Angeb. u. Z 6692 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Zuschr. erb. u. PZ 46475 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36. Jagd – Dänemark Dänischer Jäger/Landwirt bietet gemeinschaftliche Jagd/Angeln in Dänemark an. (Eytl. auch Kauf von

stillen Teilhaber

für inkrative Geschäfte mit Gewinn-beteiligung bei sehr geringem Risiko.

Angeb. erb. v. W 6689 an WELT-Verlag Postfach 10 66 64, 4300 Essen

Patentierte Produktionsanla-

ge, nicht ortsgebunden, für Verbrauchsprodukt Kleintie-

re m. Kundenstamm, Know-how für 1,2 Mio. DM zu verk.

zu erwart. Bruttoerlöse p. a.

1,5 Mio. DML

Jagdgut.)
Zuschriften unt. Ziff. 4741 an Po-lack's Annonceburean A/S, Go-thersgade 163, DK-1123 Kopenha-

**AUSTRALIEN 1983** 

Lailer Rochangswesen
Betriebswirt, Ausbilder, 37 J.,
ungekündigt, plant Veränderung
und sucht adäquate Tätigkeit,

auch Revision

Ang. erb. u. K 6701 an WELT-Verlag Postf 10 08 64, 4300 Essen.

nach Austratien relain, d oder Geld in australied legen wollen, dann schreit

chen zu müssen, sichert also Saftig

nicht einmal mehr den Job für dre

Spieltage. "Die Trainerfrage ist in vierzehn Tagen erledigt", sagt Hoe-neß. "Erst haben wir hier genug

mit den Aufräumarbeiten zu tun."

Das begann gestern abend beim

Anwalt, der die Abmachungen mit Csernai schriftlich fixierte. Von rund 200 000 DM Abfindung ist die

– freilich unbestätigte – Rede, dann

ist Csernai wieder ein freier Mann.

"Wenn er möchte, kann er sofort bei einem anderen Verein anfan-

gen", versichert Präsident Willi O.
Hoffmann, sein letzter Gönner.
"Ich habe jetzt ausreichend Zeit,
mir darüber Gedanken zu machen,
wie ich die nächste Zeit verbrin-

ge", sagte dazu gestern Csernai, aber konkrete Pläne gibt es noch nicht. Doch irgend etwas wird sich schon gestelen " (Siehe auch etwas wird sich

schon ergeben." (Siehe auch Inter-

schlagen worden in den letzten Wo-chen, und mit den Aufräumarbei-

ten werden Hoeneß und das Bay-

ern-Präsidium noch lange beschäftigt sein. Der mächtige Wirtschafts-

beirat hat der Vereinsführung noch

am Montagabend, wenige Stunden nach der auch von dieser Seite geforderten Csernai-Entlassung, ganz gehörig die Leviten gelesen.

Die Finanzen gilt es vor allem zu

regeln, mit denen es nicht zum besten steht. Die Schuldenanga-

ben schwanken zwischen 5 und 5,6

Millionen Mark, sie zu senken, wurde bereits ein Budget der Zu-

kunft festgelegt. Herabsetzung des kalkulierten Zuschauerschnitts um mehr als 10 Prozent auf 28 000

sowie der Kosten für Mannschaft und Gehälter um rund 1 Million.

und Gehälter um rund 1 Million.
"Im November ist die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, bis dahin haben wir sechs Monate Zeit, die Dinge in den Griff zu kriegen", sagt Hoenes Doch ist fraglich, ob ihm der wichtigste Mitstreiter der letzten vier Jahre, Präsident Hoffmann gueh über diesen

sident Hoffmann, auch über diesen

Zeitraum hinaus noch zur Seite

stehen wird. "Champagner-Willi" zeigt sich nach dem Trainer-Raus-

Es sind genügend Scherben zer-

#### VEREINSKRISEN / Frankfurt ohne Präsidium, München ohne Trainer

Freund von Paul Breitner und Uli Hoeneß, Trainer wird.

● Die Entlassung von Trainer Pal Csernai hat beim FC ● Eintracht Frankfurt wird bis zum 30. Mai von vier Mitglie-Bayern München keine Ruhe einkehren lassen. Geht jetzt dern aus Amateur-Abteilungen geführt. Mit knapper auch Präsident Willi O. Hoffmann? Wird Karl-Heinz Rumme- Mehrheit wurde auf der Generalversammlung des Vereins nigge im Tausch mit Bernd Schuster an den FC Barcelona beschlossen, ein neues Präsidium erst in 14 Tagen zu abgegeben? Fest scheint zu stehen, daß Udo Lattek, wählen. Es fand sich bisher kein Kandidat für die Nachfolge von Axel Schander, der sich nicht mehr zur Wahl stellte.

# Willi Hoffmann ist amtsmüde, und Rummenigge wird beim AS Rom und in Barcelona gehandelt

PETER STÜTZER, München Kaum, daß sie den Pal Csernai los sind, sehen die Leute in München schon wieder Gespenster. Udo Lattek sei schon eingeflogen, wurde gestern aus allen Ecken geflüstert, und des Nachts um zwei sei er in einem Lokal beim nächtlichen Mahl gesichtet worden. Als wären solche Nacht-und-Nebel-Aktionen überhaupt nötig. Udo Lattek wird Bayern Münchens neuer Trainer werden, daran gibt es wohl kaum noch etwas zu deuteln. Da braucht er gar nicht erst herbeigeredet zu werden.

"Von den wenigen, die sich überhaupt anbieten, ist Lattek der Favorit", hat Karl-Heinz Rummenigge bereits verkündet. Und der letzte Star dieser Mannschaft sollte doch nun wirklich wissen, wo's lang geht beim FC Bayern. Rummenigge: "Lattek wäre der richtige Mann für uns." Oder weiß auch Rummenigge nicht mehr so recht Bescheid? Der FC Barcelona wolle ihn haben im Tausch gegen Bernd Schuster, so heißt es. Italiens Zeitungen wollen wissen, er gehe zum AS Rom.

Willi O. Hoffmann, der Bayern-Präsident, und auch Manager Uli Hoeneß bestätigten gestern erste Kontaktaufnahme in Richtung Barcelona. Aber wegen Udo Lat-tek. "Und zwar dahingehend, wie Lattek am Wochenende für uns zu erreichen sein wird", so Hoeneß. "Wir wollen nichts überstürzen und am Samstag erst einmal in aller Ruhe zum Spiel nach Dortmund fahren.

Überhaupt kein Grund zur Hektik also, die hat es bei den Bayern in den letzten Tagen ohnehin schon mehr als genug gegeben. Und so meldete sich Udo Lattek denn auch gestern früh in Barcelona am Telefon nach einem zwei-stündigen Einkaufsbummel mit der am Montag angereisten Ehefrau Hildegard zurück, ließ sich bestätigen, daß das Münchner Wetter dieser Tage dem spanischen in nichts nachstehe und daß die bayerischen Biergärten nur auf ihn waraber jeder wisse, daß er zu haben sei. Doch in das schwebende Ver-fahren bei den Bayern wollte er von sich aus nicht eingreifen, sagt Lattek, wohl wissend um die Dinge, die da kommen werden. Für den Rest der Saison ist in

München ohnehin schon der ehemalige Assistent Reinhard Saftig als Trainer bestimmt. Das hat der FC Bayern am Montag so ungeheuer stilvoll auf dem gleichen Handzettel mitgeteilt, der auch Pal Csernais Entlassung verkündete. "Im beiderseitigen Einvernehmen", die Floskel durfte nicht fehlen.

Manager Hoeneß: "Reinhard Saftig ist seit vier Jahren im Verein, er

kennt die Mannschaft aus dem Effeff, und außerdem hat Pal Csernai bereits sehr kooperativ angeboten, er sei, wenn nötig, zu einem hilfrei-chen Gespräch bereit." Und dann ist da ja auch noch der verletzte Paul Breitner, der dem 31jährigen Ersatzmann Saftig am Samstag auf der Trainerbank zur Seite sitzen könnte. In Beraterfunktion.

Doch so ganz mag sich Hoeneß noch nicht darauf verlassen, daß der neue Mann, ob Lattek oder sonstwer, tatsächlich erst zur nächsten Saison ein Thema ist. "Wir wollen erst einmal sehen, wie das Spiel am Samstag läuft." Der Druck, den UEFA-Cup noch errei-

Trennung getroffen? Csernai: Die Art, wie meine Ent-

lassung von manchen Leuten vorbereitet wurde, tut weh. Ich behaupte, daß gegen mich ein richtiges Kesseltreiben veranstaltet wurde – seit Monaten. WELT: Tragen Sie nicht selbst

schuld daran? Sie gelten als unnahbar, manche Leute be-zeichnen Sie als arrogant und

umgänglicher Mensch bin. Ich bin stets bereit, mich mit allen Problemen sachlich auseinanderzusetzen. Es gab aber zu viele Leute, die im Umgang mit mir die Fairneß mit Füßen traten.

los an der Bayern-Krise? Monaten. Selbst als wir zweimal
Deutscher Meister und Pokalsieder nicht bei allen der Fall.

WELT: Zuletzt hatten Sie in

leben? Csernai: Das war auch gar nicht möglich, weil wir zu viele Verletz-te hatten. Bedenken Sie, welche Spieler lange gefehlt haben. Paul Breitner fiel in Hamburg zu einem Zeitpunkt aus, als wir uns noch Titelchancen ausrechnen durften. Unser Torwart Jean-Marie Pfaff, Bernd Dürnberger und Klaus Augenthaler fehlten lange Zeit. Sie gehören doch zu den

Piraten machen Wellensalat

An Frankreichs Rundfunk-Him-mel hängen schwere Wolken Die Hörergemeinde meutert, und altgediente Radio-Reporter schla-gen die Hände über dem Kopf zusammen. Sie verlangen eine "Ätherpolizei". Grund der Empö-rung: die "freien Radios" sorgen für Wellensalat und Chaos.

Ein Schlaraffenland für freie Radios" hatte Frankreichs sozialistischer Staatspräsident seinen Landsleuten vor der Wahl verspro-chen. Er hielt seine Zusage und gab tatsächlich den Äther frei. Rund achthundert "Freie" – früher "Piratensender" genannt – mach-ten es sich daraufhin auf den UKW-Bändern bequem und senden seitdem mit meist primitiven Bordmit-teln ohne jede Qualität.

Mitterrand hatte sein Herz für die Piratensender entdeckt, als diese ihn während seiner Oppositions-zeit häufig auf ihren illegalen Wel-len hatten zu Wort kommen lassen. Vor der Legalisierung dieser Sender hatte sich jedoch niemand Gedanken darüber gemacht, wie die

Funk-Fans sich finanziell über Wasser halten sollten. Aus ideologischen Gründen wa-

Frankreich: Das Chaos mit den staatlich finanzierten "Freien Radios"

ren Werbeeinnahmen abgelehnt worden. Der jungfräuliche Enthu-siasmus der Funk-Amateure sollte nicht durch kommerzielle Abhängigkeit verdorben werden. Da es ganz ohne Geld aber doch nicht geht, bekamen die ehemaligen "Pigent, bekamen die ehemangen Fraten staatliche Zuschüsse, rund 30 000 Mark pro Jahr und Station. Französische Katholiken finanzieren also durch Steuergelder einen muselmanischen Sender mit, und brave Familienväter zahlen für einen homosexuellen Sender. Doch 30 000 Mark im Jahr, das bedeutet gerade 2500 Mark im Monat. Damit kann man keine ordentliche Redaktion finanzieren. Folglich machen jugendliche Amateure den Ätherhimmel unsicher. Inzwi-schen hat selbst eine den Sozialisten nahestehende Journalistenge-werkschaft erklärt: "Information werkschaft erklaft: "information sollte nur durch professionelle Journalisten vermittelt werden." Hintergrund dieser Forderung sind zahllose peinliche Zwischenfälle.

**KRITIK** 

So meldete in Lille ein "freies Radio" gleich dreimal den Tod von Charles Aznavour, obwohl der sich noch immer bester Gesundheit er freut. In Bordeaux mußte Woh-nungsbauminister Quilliot die "Amateure" auffordern, doch bitte nicht ganz so idiotische Fragen zu stellen. In Bordeaux haben die städtischen Behörden sogar zwei unterschiedliche Pressekonferen zen eingeführt. Eine für die "Profis", eine zweite für "Amateure".

Canne

Mer als der mer sei in der seinen der seinen

me ber tungen beutig Bestehlung bis ertal Makkeren bestehlung

maker farten Se mener farten Se Carrel Kener sa una Deux

khweize

The mania ments as

service water years to and the control of the contr

Mirgeriche enticusch

the Internet and e

in the second

instruction ies Autore Kul

The date at capen

Midle Flammen der "

aden am Atend de Bibr Licht auf die Fas Adeutschen Universi

ela Sitte in a la la calcale

a Betrachtung des B

riming Jahren, allent is don feststellban.

ischen von Dusamme zan der Danstellung

ephonerethactrusse

ither werden und e

ssloses Starren auf

mmertarken des Ge

Membara Zeller mai i

a Schiller-Nationaling

räusstellung ... Alassii en Zeiten 1953–1944

me die wohn wie kel

indung der Hunterg

rVeränzerkeit der i medieniegt Der Sta

addigates alleus seil

Bais Uberschrift über

##### Euches .Men

Mr. Aber in Schille

⊯ moet sich auch

Am eme Grenze hat

zik 1941 verbot H

wezer neckenschut

internent mehrauf

lan aufgeführt, nich

Sanchi behandelt wer

Sogar der Regierung sind lang-sam die Augen aufgegangen. Wei-tere geplante "Ather-Experimen-te" sind vorerst auf Eis gelegt worden. So auch die Idee, nach den freien Radios" nun auch freie Fernsehstationen" zuzulassen. Prominentestes Opfer dieser Kehrtwendung wurde der Sohn eines kommunistischen Abgeordne. ten im Pariser Stadtrat. Seine freie Fernsehstation" wurde mit dem Bann belegt. Die Furcht vor noch größerem Ather-Chaos hat über politische Freundschaft gesiegt - vorerst JOCHEN LEIBEL

# "Richtiges Kesseltreiben" WELT: Herr Csernai, wie tief ger wurden, haben viele an meihat Sie eigen vorzeitige ner Arbeit herungemäkelt.

Csernai: Ich will mit jedem gut Freund sein. Wer mich näher kennt, der weiß, daß ich ein sehr

WELT: Fühlen Sie sich schuld-

München aber nicht mehr den Erfolg, den der FC Bayern braucht, um sportlich zu über-

Stützen der Mannschaft. WELT: Viele Ihrer Spieler be-klagen sich darüber, daß sie von Ihnen nach einer schwachen Leistung direkt fallengelassen werden?

Csernai: Fußball ist ein hartes Profigeschäft. Wer nicht bereit Csernai: Ich stelle massiv in Abist, sich zu quälen, wird bei mir rede, daß es eine Krise in der nie eine Chance haben. Das heißt Mannschaft gibt. Das Umfeld nicht daß man bei mir nicht mal stimmte nicht mehr. Systema-schwach spielen darf. Aber es tisch wurde gegen mich gehetzt. muß jederzeit der unbedingte Ich betone noch einmal - seit Wille erkennbar sein, eine starke

# Viel Aufregung um Pfusch

Die Apokalypse eines atomaren Unfalls auf einer deutschen Landstraße – nun lief dieses unwirkliche, brutale Spektakel in den Dritten Programmen, ausgenom-men in Bayern. Mit ihrem Film "Im Zeichen des Kreuzes" wollten die Autoren Hans-Jürgen Minow und Rainer Boldt die Zuschauer schokken. Dazu waren ihnen alle drama-turgischen Mittel des Psychokrimis recht: Durch den Zusammenstoß eines Tanklastzuges mit einem Schwertransporter explodiert die gefährliche Ladung. Die Helfer geraten ahnungslos in die radioaktive Strahlung. Eine Katastrophe, projiziert auf das Jahr 1990, mit den Bildern einer Wirklichkeit von heute. Gorleben winkt. Um die Angst des Zuschauers zu steigern. schrecken die Autoren vor keinem Klischee zurück: Selbstmord in der Kirche, Frühgeburt unter Atomschwaden, Hilflosigkeit der Betroffenen gegenüber brutaler staatlicher Gewalt, Kidnapping, Desinformation der Bevölkerung, härteste Polizeigewalt, finstere ABC-Trupps und zu guter Letzt eine Bundeswehr, die Flüchtende niederschießt.

Mehrere Verantwortliche der ARD hatten den Streifen am 24. April aus dem Gemeinschaftsprogramm genommen. Wie die Diskussion, die sich an den Film anschloß, zeigte, bestand diese Entscheidung zu Recht. Da schilderte etwa der Geschäftsführer der "Reaktor-Brennelemente", Dr. Warrikoff, was die Autoren technisch alles falsch gemacht hätten. Erstens stelle ein strahlengeschädig-ter Mensch keine Gefahr für seine Mitmenschen dar, und zweitens könne so geschädigten Menschen selbstverständlich geholfen werden. Dr. Hirsch von der Gruppe Ökologie Hannover bestritt zwar den Transport von Phytonium in solchen Fässern, hielt aber Unfälle der gezeigten Art für denkbar. Regisseur Boldt betonte, daß er ein Künstler sei und man ihm im übrigen keinen Zugang zu den Kata-strophenschutzmitteln gegeben habe. Was ihn nicht hinderte, aus einem "geheimen Katastrophen-schutzplan" zu zitieren. Norbert Schneider, Programmdirektor des SFB, meinte, daß ein Künstler frei wirklichkeitsbezogenen Zwängen sein müsse. Dieser selt-samen Theorie widersprach aufs schärfste Dieter Meichsner, Leiter der Fernsehspiel-Abteilung des NDR. Hier sei eine eklatante dramaturgische Schwarz-Weiß-Malerei betrieben worden. Dieser Film sei spekulative Propaganda. Erwin Beckert, Dozent an der Führungs akademie der Bundeswehr, wehrte sich entschieden gegen die im Film gezeigte Polizeigewalt der Bundeswehr oder gar einen entsprechen-den Schießbefehl.

Bleibt als Fazit, was Meichsner sagte: "Wir sollten uns einen solchen Pfusch nicht leisten, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen." SIEGFRIED IHLE

#### Ungenau zugehört

In der Kommune werden politi-sche Alternativen konkret ge-lebt." Kaum ein Berliner Arbeiter dürfte jemals solches Papierdeutsch wie bei Luise Rinser (Buch) und Stephan Rinser (Regie) gesprochen haben, die anschei-nend den "Kindern unseres Volkes" (ZDF) wenig abgelauscht hat-

ten. Insbesondere Autorin Luise Rinser muß bei ihren seinerzeitigen Gesprächen mit Gudrun Enss-lin zu wenig mitbekommen haben, um die Atmosphäre der Studenten-Rebellion vor 15 Jahren einfangen zu können.

So stimmte denn so gut wie über-haupt nichts: Jeder Berliner FU-Studierende weiß, daß das Otto-Suhr-Institut Politologen und keine Psychologen ausbildet. Zu den 67/68er Kommunarden – die als Randerscheinung der Rebellion mehr an sexueller als an Klassen-Emanzipation interessiert waren stieß kein Werktätiger, von den damals charakteristischen "Ho Tschi Minh"-Rufen war nichts zu hören, ebensowenig von dem ange-lesenen Kauderweisch aus Marxismus und Psychoanalyse. Es fehlte beinahe alles, was junge Menschen damals bewegte, der Konflikt zwischen Professoren und Studierenden, der Tod Benno Ohnesorgs bei den Anti-Schah-Demonstrationen im Sommer 1967, die Schüsse auf Rudi Dutschke 1968, es fehlte ebenso die Eskalation von "Gewalt gegen Sachen" über Steinwürfe gegen Polizisten bis zur Entstehung der Stadtguerrilla.

Die anschließende Diskussionsrunde legte keine der Schwächen des Filmes bloß. Doch zwei Äußerungen wirkten alarmierend: Hildegard Hamm-Brücher gestand wie die Karikaturistin Marie Marcks – noch dem Frankfurter Kaufhaus-Brand von Baader und Ensslin Verständnis entgegengebracht zu haben. Knut Nevermann, ehemals Studenten-Funktionär, recht gegen Nachrüstung und Waldsterben. Manfred Rommel und Matthias Wissmann hatten da nur biedere Sprüche entgegenzu-

GISELHER SCHMIDT

# Kritik heruntergeschluckt, Beifall für Zenker

MARTIN HÄGELE, Frankfurt Das Schlußwort sprach ein Pfar-rer. Er hätte sich mehr Offenheit gewünscht. Nun sei es leider so gekommen, daß er aus der Zeitung Klubs erfahren habe als in der Generalversammlung, der wichtig-sten Instanz des Vereins. "Aber". so der Pfarrer mit dem Mitgliedsausweis der Frankfurter Eintracht, "vielleicht war das in diesem speziellen Fall besser so."

Voyeure kamen Montag abend im Gesellschaftshaus am Zoo so nicht auf ihre Kosten. Präsident Axel Schander und Vizepräsident Wolfgang Zenker saßen bis zu ihrer Entlastung friedlich nebeneinan-der im Podium. Zenker, der angekündigt hatte, gegen Schander aus-zupacken, jagte nicht als wilder Tiger durch den Käfig. Er knurrte nicht einmal, aller Schmutz blieb unter dem Teppich. Besonnene Kräfte des Klubs haben die öffentliche Zerfleischung der Eintracht verhindert. Mit 270 gegen 253 Stimmen vertagte die Versammlung die Wahl eines neuen Präsidiums um 14 Tage. Immerhin eine knappe

Stielike bleibt bei Real

Madrid (sid) - Nach eigenen An-

gaben ist die Unterschrift von Uli Stielike unter einen neuen Zweijah-resvertrag bei Real Madrid nur noch

Formsache. Dies erklärte der ehe-

malige Mönchengladbacher Fuß-

hallspieler nach einem Gespräch

mit Madrids Vizepräsident Marti-

Warschau (sid) - Der bei Juventus

Turin unter Vertrag stehende polni-

sche Fußballspieler Zbigniew Bo-

niek muß am 22. Mai im Europamei-

sterschafts Qualifikationsspiel ge-gen die UdSSR für Polen spielen. Mit einer entsprechenden Erklä-

rung lehnte der polnische Fußball-

Verband den Antrag von Turin ab, Boniek mit Rücksichtauf das Finale

im Europapokal der Landesmeister gegen den Hamburger SV in Athen (25 5.) vom Länderspieleinsatz zu

Lissabon (sid) - Schon vor dem

Vasto (sid) - Radprofi Eduardo

Chozas (Spanien) gewann die fünfte

und mit 269 Kilometer längste Etap-

pe des Giro d'Italia von Terni nach

Vasto. Neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung wurde der Italiener

Lissabon macht Gewinn

Boniek spielt für Polen

nez Laforgue.

Zenker auf einen einfachen ge-meinsamen Nenner gebracht: Der Steuerberater des Koreaners Bum Kun Cha sei Schatzmeister der Offenbacher Kickers. Lothar Buchmann, der Offenbacher Trainer und ehemalige Eintracht-Coach habe Cha mit Spielerberater Hol-

ger Klemme zusammengebracht. Von daher, vom Biberer Berg weht also der Wind. Der böse Erzrivale aus Offenbach hat die Finger im Spiel Der Saal tobte, Zenker erhielt Ovationen, als er ankündigte, seine Anwälte würden in den nächsten drei, vier Wochen seinen guten Ruf wiederherstellen. Bis zum 30. Mai liegt jetzt die Führung der Eintracht in den Hän-

den von drei Herren und einer Da-me. Nachdem Präsidium und Verwaltungsrat entlastet waren, blieb für die Führung nur noch ein Gre-mium von Beiratsmitgliedern: Günther Herold, Leiter der Eis-hockeyableilung, Heinz Hoh-

Silvano Contini. Auf der vierten

Etappe hatte Gregor Braun (Neu-

stadt) bei der Bergwertung des Casa Morella (662 Meter) überraschend den dritten Platz belegt. Etappen-sieger war Weltmeister Giuseppe

Bergkamen (dpa) – Der frühere Handball-Bundestrainer Vlado

Stenzel unterschrieb beim Bundes

liga-Aufsteiger Tura Bergkamen ei-nen Einjahresvertrag.

ZAHLEN

TENNIS

Saronni (Italien) geworden.

Stenzel zu Bergkamen

SPORT-NACHRICHTEN

Vizepräsidenten Wolfgang Zenker
mit Spielern nach außen gedrungen im Verein, und Sylvia
schenk, Jugendleiterin. "Seien Sie
versichert, daß wir in diesen 14
der Führungskrise –, wurde von
Tagen keine Dinge kaputtmachen werden", verabschiedete Günther Herold die Eintracht-Gemeinde.

Immerhin stehen in den nächsten Tagen Verhandlungen um Bürgschaften – der DFB verlangt Sicherheiten über 1,5 Millionen Mark –, der Verkauf von Cha und Vertragsverlängerungen mit Spielern an. Unter anderem mit dem Kapitän und Star der Mannschaft, Bruno Pezzey.

Ehrenpräsident Rudi Gramlich würde den österreichischen Natio-nalspieler am liebsten verkaufen. Auch er möchte weiter den von Schatzmeister Wolfgang Knispel eingeschlagenen und aus der Not von 4,5 Millionen Schulden gebore-nen Sparkurs steuern. Knispel ist, das zeigte nicht nur die Generalversammlung -, zum wichtigsten Mann bei der Eintracht geworden. Um den integren Finanzexperten buhlen alle, die Interesse an einem Platz im Präsidium haben. Aber

#### auch die, die sich einfach Sorgen um ihren Verein machen. Es ist anzunehmen, daß die Inte-

rimsregierung in den nächsten Tagen auf den Rat Knispels hört. Auch Wolfgang Zenker wird aus dem Hintergrund seinen Einfluß geltend machen. Er hat einiges Geld im Verein stecken. "Man kann die Eintracht auch ohne Amt unterstützen", erklärte Zenker. Und er könne ohne die Eintracht nicht leben. Zenkers Liebeserklärung an sei-

nen Klub brachte hinterher Kassenprüfer Jean-Alexander Hinkel auf die Palme.

Hinkel eröffnete im "Blauen Bock" bei Appelwoi und Handkäs, daß Zenker bei der Eintracht auch nehme: 900 Mark im Monat fürs Telefon, für die Dienstfahrt samstags von der Wohnung in Maintal ins Waldstadion berechne er den Kilometer mit 42 Pfennig, und in einem Monat habe er 36 Essen auf Eintrachtspesen vorgelegt.

Während der Versammlung hatte Hinkel diese Vorwürfe nur angedeutet. Auch er hat alles heruntergeschluckt, was dem Klub nicht

#### ard/zdf-vormittagsprogramm

09.25 Sesamstraße 18.80 Tagesschau, Tagesthemen 19.25 Ein Mord liegt auf der Hand 11.55 Umschau

16.10 Tagesschau

16.15 Erfändungen, die Spaß machen Originelle und nützliche Ideen aus Kalifornien Film von Manfred R. Lating 17.00 Klamottenkiste

Larry unter der Haube

17.15 Da schau her! Sendung für Neugierige 18.45 Közig Rollo 4. Das Bod 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogram

20.00 Tagesschau 20,15 Das Versprecken

Fernsehfilm von Gianfranco Galli-garich nach Friedrich Dürrenmatt Mit Rossano Brazzi, Raymond Pel-

legrin v. a. Regie: Alberto Negrin Kommissar Matthäi ist unbestrit-ten der beste Kriminalist der Zürlcher Polizei. Hart, kalt, unbarmher-zig pflegt er seine Fälle zu lösen; er ist ebenso erfolgreich wie ver-haßt. Als eines Tages ein Speziaist nach Jordanien geschick werden soll, um die Polizei von Amman auszubilden, fällt die Wahl sofort auf ihn. Am Tag vor seiner Abreise wird Matthäl zu einem Mordfall gerufen.

21.50 Väter und Töchter Gespräche über eine dauerhafte Beziehung Rim von Heiga Hayne

25.00 \_Das Auge — Emettand" Edauard Manet Reportage über die Gedenkau

stellung zum 100. Todesjahr im Grand Palais in Paris von Jürgen Möller und Helmut Kampf



12.10 Report 12.55 Pressess

> 15.00 Tagesschat 15.25 Ezoru le Foru 16.00 houte 16.04 Anderland

Anschl. heute-Schlagzeilen 16.35 Kiwi – Abentever in Neuse 17.00 houte / Aus den Lündern 18.15 Tele-Hustrierte 18,55 Rauchende Colts

Baskische Bräuche (1) Anschl. heute-Schlagzeiler 19.00 heute 19.30 Der Sport-Spiegel Terence Schofield: "Let's gol"

Terence school

20.15 ZDF Magazin

Thomen: Strahlenverseuchung durch Wiederaufbereitung / Nannen und die Wahrheit / 17. Jun - "Auf nach Berlin" / Parlser Krawalle inszeniert?

Moderator: Gerhard Löwenthal 21.00 heute-journal 21.20 mittwochslotte - 7 aus 38 21.25 Denver-Clan
Der Mittagsspion

Der Mittagsspion

22.10 Theaterwerkstatt
Die Spitze des Eisberges
Die Berliner Filmemacher
Brigitte Toni Lerch und Benno
Trautmann haben kurz nach dem
Tode von Lee Strasberg seinen
Schüler Dominic de Fazio mehrere Schüler Dominic de Fazio mehrere
Wochen lang bei der Arbeit beobachtet. Dominic de Fazio besuchte
von 1968 bis 1972 die Meisterklassen von Strasberg, ist Mitglied
des Actors Studio auf Lebenszeit
und lehrte von 1975 bis 1980 am
"Lee Strasberg Theatre Institute"
in Hollywood.

25.16 Festkouzert 1983 der Wiener
Symphoniker
Mit Werken von Richard Wagner,
W. A. Mozart, Johannes Brahms
U. a.

v. c., **23.55 heyte** 



Die Suche nach dem Mörder eines kleiner lädchens ray Matthäi (Rossano Brazzi) "Das ARD, 20.15 Uhr FOTO: URSULA ROHNERT Ш.

19.00 Aktualle St Eberhard Kuhrau aus 22.15 Fleisch

Amerik: Dokument 88.85 Letzie Nachrichten NORD

18.70 Die Spießgesellen 19.15 Seefahrt ist not (1) 20.00 Tagesschau 20.55 PG

21.16 Lotto, Toto, der Staat und die Betröger 22.05 Der Film-Club

HESSEN 18.00 Sescustralle 18.30 Fatna liberica

18.55 Peter 19.08 Aites Fe 19.45 News of the 20.98 Togetschau 28.15 Zulauft 2006

21.15 Drei akte 21.30 Autorope 21.36 Halbzeit SÜDWEST 18.00 See

BAYERN 18.15 Marco 18.49 Kinder 18.45 Runds "Situation: 19.45 Peldark (5) 20.40 Z.E.N. 20.45 Rundschau 21.00 Zeitspies 21.45 Telecleb 22.30 Telecleb

#### Internationale Bayerische Meisterschaften, Herren-Einzel, 1. Runde: Lewis (Neuseeland) – Tous (Spanien) 7:5, 6:7, 6:4, Fromm (USA) – Acuma (Chile) 6:3, 6:0, Du Pre (USA) – Maurer (Deutschland) 6:4, 7:6, Velasco (Kolumbien) – Sauer (Südafrika) 6:2, 6:1, Roger-Vasselin (Frankreich) – Waltke (USA) 6:2, 7:5. – Internationale Deutsche Meisterschaften der Damea in Berlin, Einzel, 1. Runde: Durie (England) – Steinmetz (USA) 6:2, 6:3, Maleeva (Bulgarien) – Schropp (Deutschland) 6:3, 6:1, Mundel (Stüafrika) – Minter (Anstralien) 7:5, 6:0, Pfaff zweiten Endspiel (heute 21.00 Uhr) um den Fußball-UEFA-Pokal geland) 6:3, 6:1, Mundel (Sidafrika) — Minter (Australien) 7:5, 6:0, Pfaff (Deutschland) — Romanov (Rumänien) 3:6, 6:3, 6:2, Solomon (USA) — Mould (Südafrika) 6:3, 6:4, Jausovec (Jugoslawien) — Letham (USA) 4:6, 6:3, 6:3, Hee Lee (Korea) — Henricksson (USA) 6:1, 6:4, Hobbs (England) — Nelson (USA) 6:3, 2:6, 6:4. gen den RSC Anderlecht hat Benfi-ca Lissabon mit 1,9 Millionen Mark re gestundet oder, wie vom Klub angedeutet, erlassen wird. Da die Rekordeinnahme aus dem Verkauf Amateure von Werder Bremen als von Karten und Fernsehrechten so-Vize-Meister den zweiten Auf-stiegsplatz blockieren und Kiel als Dritter nach den DFB-Bestimmunwie durch Werbung einen finanziellen Erfolg errungen. Um den Pokal zu gewinnen, muß Benfica im ausverkauften Stadion von Lissabon gen nicht zugelassen werden kann GEWINNQUOTEN GEWINNQUOTEN Lotte: Klasse 1: 2848516,20, 2: 258956,00, 3: 11470,50, 4: 184,20, 5: 12,10. - Toto: Elferwette: Klasse 1: 87 000,30, 2: 1285,70, 3: 39,40. - 6 ans 45: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 429 602,45, 2: 18 196,30, 3: 4146,00, 4: 54,70, 5: 5,60. - Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 108,30, 2: 5,30. - Rennen B: Klasse 1: 70,20, 2: 24,30. (Kombinations-Gewinn: unbesetzt), Jackpot: 265 431,10. (Ohne Gewähr) nimmt kein Nord-Vertreter an den (75 000 Zuschauer) das 0:1 aus dem Aufstiegsspielen teil. Zuversichtlich, eine Lizenz zu Hinspiel übertreffen. Contini führt beim Giro

**FUSSBALL** 

### **Keine Lizenz** für St. Pauli

dpa, Hamburg/Oberhausen Der FC St. Pauli wird nicht in den Profi-Fußball zurückkehren. Der Meister der Oberliga Nord er-hält vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) keine Lizenz für die zweite Liga, da die vom Ligaausschuß nach dem ersten Prüfungsverfahren geforderten Auflagen derzeit nicht zu erfüllen sind. Damit fin-den die Aufstiegsspiele ohne St. Pauli statt. 1979 war der Klub zwangsweise durch den Lizenzent-zug ins Amateurlager zurückgestuft worden.

St. Paulis Vorsitzender Otto Paulick bestätigte: "Es sieht so aus, daß wir die Lizenz nicht erhalten." Ursache dafür ist eine Altverschuldung beim Finanzamt von rund 700 000 Mark, die Paulick in den vergangenen Wochen als "klein-stes Problem" eingestuft hatte. Ein Gespräch mit der Hamburger Fi-nanzbehörde brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Der DFB verlangte eine schriftliche Zusage, daß die Steuerschuld für zwei Jah-

bekommen, ist dagegen Rot-Weiß Oberhausen. Den Nordrhein-Mei-ster drücken ebenfalls 1,3 Millionen Altschulden beim Finanzamt. Mit dem Finanzamt, so Mäzen Hermann Schulz, soll eine Einigung

# STAND PUNKT

### **Tennisspiel** in Schilda

Liegt Schilda im Einzugsbereich des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), ist also Georg Stoves, der Generalsekretär des Verbandes, ein hochgestellter, mithin verant wortlicher Schildbürger?

Der DTB, im Davispokal in die B-Gruppe abgestiegen, also zweit-klassig, benimmt sich auch so. Seit Herbst 1982, seit der Auslosung des Weitbewerbs, steht fest, daß die deutsche Mannschaft gegen Bel-gien anzutreten hat Schnurstracks wurde ein Heimspiel geplant, in Freiburg vom 10. bis 12. Juni. Der Freiburger TC putzte und renovier-te, veröffentlichte Vorschauen im

Vereinsheft. Nur. Das Spiel wird in Belgien stattfinden, weil es eine seit 1981 geltende Regel des Internationalen Verbandes so bestimmt. Da steht nämlich, in Schilda über- oder gar nicht gelesen, bei Mannschaften, die nach 1970 mehrmals gegeneinander anzutreten haben, wechsle ständig das Heimrecht. 1970 hat das deutsche Team aber schon ge-gen Belgien gespielt – in Nürnberg. Vor genau einer Woche mußte der Internationale Verband in einem Telegramm darauf hinweisen.

Was blieb, war der vergebliche Versuch, den Belgiern das Heim-recht für 10 000 Mark abzukaufen. Generalsekretär Stoves sollte die einmalige Chance nutzen und in den lange schon gebuchten Freiburger Hotelzimmern ein Seminar unter dem Thema abhalten: Wie buchstabiere ich das Regelbuch.

kidelberg: Grür Ein Hah

Marken hat die Oper and Fengon, die jetzt der Stadt Heidelberg a wurde, etwas mi

Ans Hamlet ou to men der englische D der osterreichisch anonist greifen bei ih anidie glache Voriag des datte und vierte Danorum des Sa ₹000 der um 1220 in ibschois Absalon ver metforscher die in die dengemeißelten Rung and surechmen. Der I othed Waltend sic he seinen eigenen Rei dieferung macrite, al Sinfurdy er Sahrige ducht nur des. Der beende Kunstler unt seht in der Chronik i

wiedernolenden bar delnden so sagt er. a clack befremolich Gesetzen manischie den Sinn ihres T istelliten. A winer Sight stellt sig the die in 670ben Z but die in 670ben Z die wir aus Shal her kennen, als eir kende wie erni von blord und N hai die Oper richt all auch schon F isthalte: Jütlands i

Von der Hand anis space: wird de deres Mal aktiv: F flicks seinen Traba keen ihn außehnt F

em sich sein Neffe in den Wahnsinn en u.s. Wahnsinn Hann hüpfend recheint er in de als et a Narr, der t urispieße schnit le doch damit n se banorum in i sulaité: auf das ! h vieimehr, die G

# So meldete in Lille a ladio gleich dreimalen den ladio gleich dreimalen den ladio gleich dreimalen den ladio gleich gester Gester den ladio gleich genz so idiotische Revanche in Cannes

blu – Was wäre das junge deut-Amateure aufforden de licht ganz so idonische de lieben In Bordeau de liadtischen Behörden de nterschiedliche Present eingestihrt. Eine auf ein eingestihrt. Eine auf eine Graat der Regienung sche Kino ohne seine Fans? Robert van Ackeren welß davon ein Lied zu singen. Sein Film "Die flambierte Frau" war in Cannes zunächst für den offiziellen Wettbewerb vorgesehen. Doch dann wurde er kurzfristig in die "Quin-zaine des réalisateurs", die Experimentierecke für junge Talente abgeschoben. Trotzdem brauchte er über mangelndes Zuschauer-interesse nicht zu klagen. Zu al-len vier Vorstellungen im alten Festival-Palais erschienen seine Anhänger in großer Zahl. Und dieses junge Publikum entschied anders als der Auswahlausschuß. Man erklärte, hier sei ein Meisterwerk gewissermaßen vom Him-mel gefallen, aber der offizielle Kulturbetrieb, blind, das zu er-kennen, habe ihn brüsk zurück-

Die flott gemachte und besonders bei jungen Leuten beliebte Tageszeitung "Libération" feierte van Ackeren, trendbewußt, sogar auf einer ganzen Seite als den "Chabrol von jenseits des Rheins". Ist uns Deutschen also

sungsloses Starren auf die Kor-

rumpierbarkeit des Geistes auf-

Bernhard Zeller hat im Marba-

er durfte nicht mehr auf deutschen Bühnen aufgeführt, nicht mehr im Unterricht behandelt werden.

führt wurde, etwas mit Shake-

speares "Hamlet" zu tun. Beide

Autoren, der englische Dramatiker

und der österreichische Opern-

komponist, greifen bei ihren Stük-

ken auf die gleiche Vorlage zurück,

auf das dritte und vierte Buch der "Gesta Danorum" des Saxo Gram-

maticus, der um 1220 im Auftrag

des Bischofs Absalon von Lund als

Heimatforscher die in die Felswän-

de eingemeißelten Runen ausdeu-

tete und aufschrieb. Der kleine Un-

terschied: Während sich Shake-

speare seinen eigenen Reim auf die Überlieferung machte, akzeptierte der fünfundvierzigjährige Ingomar

Grünauer die Sage voll und ganz

Und nicht nur das: Der in Frank-furt lebende Künstler und Pädago-

ge sieht in der Chronik und ihren

sich wiederholenden barbarischen Ereignissen einen Zeitbezug. Die

Handelnden, so sagt er, funktio-nierten nach befremdlichen, absur-

den Gesetzen manisch-perfekt, weil sie den Sinn ihres Tuns nie in

In seiner Sicht stellt sich die Ge-

schichte, die in groben Zügen der

gleicht, die wir aus Shakespeares

Drama her kennen, als eine ebenso

erschreckende wie ernüchternde

Abfolge von Mord und Macht dar.

Kaum hat die Oper richtig begon-

nen, fällt auch schon Horvendil, der Statthalter Jütlands und Vater Amleths, von der Hand Fengos.

Und wenig später wird der Mörder

ein weiteres Mal aktiv: Er ersticht

hinterrücks seinen Trabanten, der sich gegen ihn auflehnt. Kein Wun-

der, wenn sich sein Neffe von vorn-

herein in den Wahnsinn flüchtet.

Wie ein Hahn hüpfend und krä-

hend, erscheint er in den Augen

Fengos als ein Narr, der ungestraft

seine Wurfspieße schnitzen darf:

Er wird ja doch damit niemanden

Grimauer läßt die Rudimente

der "Gesta Danorum" in ihrer sper-

rigen Brutalität auf das Publikum

wirken. Er beschönigt nichts. Er

versucht vielmehr, die Gegensätz-

Frage stellten.

Heidelberg: Grünauers Oper ,Amleth und Fengo

Natürlich hat die Oper "Amleth und Fengo", die jetzt am Thea-ter der Stadt Heidelberg uraufge-führt werde Gefühle durch seine Musik ins schier Unermeßliche zu steigern. Schroffheiten, Instru-

Ein Hahn trägt Brille

zwingen.

ein neues Genie geboren worden? Und ist die Jury in Cannes tatsächlich so herzlos mit uns umgesprungen?

Van Ackeren erzählt in seinem Van Ackeren erzählt in seinem Film davon, wie das Leben so spielt. Eine Studentin, des Lernens und ihrer Ehe müde, geht auf den Strich. Nicht um des Geldes oder der Liebe wegen, sondern um die Männer mit Ketten und Deitsehen wegen. und Peitschen zu quälen. Bei ihrem unorthodoxen Befreiungsversuch verliebt sie sich jedoch in einen Dressman, der für gutes Geld unerfüllte Hausfrauenwünsche befriedigt. Aber offenbar ist das auch nicht die rechte Liebe. Denn der junge Mann begießt das Mädchen mit Alkohol und flam-biert es titelgemäß. Trotzdem wird keine Tragödie daraus. Das Mädchen überlebt und läuft am Ende wiederum lustig von Bar zu

Das begeistert die Fans im Kinosaal von Cannes gewaltig. Mächtiger Applaus ist van Acke-rens Lohn. Nur wir stehen ein wenig verdattert da. So leicht und mit so wenig Einsatz ist an der Croisette wohl noch kein Meister gekürt worden. Oder haben wir das alles mißverstanden? Ist dieses tückische Lob eine besonders subtile Revanche dafür, daß wir aus dem Wettbewerb verhannt

Die Ausstellung in Marbach ver-

sucht unter dem gesetzten Leitthe-ma möglichst viele Lebensberei-

che von damals zu berühren und Verhaltensweisen zu kennzeich-nen. Daß dabei die einzelnen Kapi-

tel, ob sie von Fragen des Exils

oder des inneren Widerstandes

handeln, Probleme des Unterrichts

oder der Forschung anschneiden,

nur Hinweise sein können und

daß vieles, was in diese Zusam-

menhange gehört, gar nicht aufge-

griffen werden konnte, ist selbst

verständlich. Doch die Konzentra-

tion auf das Beispielhafte wird hier

Die Materialien der Ausstellung

bilden so gut wie ausschließlich

originale zeitgenössische Doku-mente: Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Briefe und einige Ma-

nuskripte, Fotografien, Plakate, Prospekte, Programme und Büh-

nenbilder – meist einfache Stücke

aus dem täglichen Leben. Sie sind in ihrer Selektion und Komposi-

tion um einzelne Themen (hier be-

sonders die Vereinnahmung von

Nazis) gruppiert, können aber kei-ne fertige Meinung vorschreiben. Bei der Auswahl der Objekte wie auch für die Texte des Katalogs

wird einem bewußt, daß nicht nur

die düsteren Seiten der damaligen Zeit vorliegen, sondern: Die Begei-sterung der Masse des Volkes, die

starke Wirkung organisierter Ge-

meinschaftserlebnisse, Idealismus und Leistungsbereitschaft halfen auch der Macht der halben Wahr-

herten. Sie gehören zu den Kealiti

ten nationalsozialistischer Herr-

schaft genauso wie die Angst und

das Grauen, wie Flucht und Verfol-gung. (Bis 31. Oktober; Katalog 30 Mark, im Buchhandel 40 Mark)

mentalballungen, Klangschärfen: Sein Musiktheater der Grausam-

keit bedient sich mit eindrucksvol-

Iem Geschick seiner Mittel. Er

spart nichts aus. Emotionsstarke

Arien, fordernde Chorszenen, or-

chestrale Illustrationen, überhaupt

alle gängigen kompositorischen

Ausdrucksweisen werden von ihm

gezielt eingesetzt. Seine Ökonomie hat etwas Imponierendes: Chri-stian Süss bekommt den großbe-

stückten schlagzeugstarken Orche-

sterapparat gut in den Griff. Musi-kalisch bleibt zumindest nichts

Nicht immer entspricht die sze-

nische Vergegenwärtigung dieser

Genauigkeit. Michael Leinert setzt

zwar nicht auf Ausstattung. Das

Bühnenbild Erich Fischers - ein

Aber die Zeitbezogenheit, die sich

wünscht, scheint etwas aufge-pfropft. Es genügt eben nicht, sich einfach mal eine Zigarette anzu-

zünden, um ein Hier und Heute zu

signalisieren. Eine Brille macht aus

einem Amleth noch keinen Intel-

lektuellen. Und die Guerrilla-Uni-

formen der Trabanten bleiben so

lange bloße Kostümierung, solan-

ge es nicht gelingt, mit ihnen Hal-tungen unserer Zeit zu vermitteln. Doch vielleicht werden mit den

Aufführungen die Rollen zu den

gestischen Leitbildern, die Grü-

nauer beschreibt, noch die plasti-

Hörenswert ist die Oper auf alle

Falle Die Heidelberger Auftragsar-beit (im Rahmen eines Programms

des Landes Baden-Württemberg

zur Förderung zeitgenössischer Komponisten) stellt mit Fred Silla

der Uraufführung, der mit seinem

flexiblen Tenor und seinem intelli-

genten Spiel die Sagenfigur zu ver-

gegenwärtigen weiß. Und das will einiges heißen.

HARTMUT REGITZ

erklärtermaßen

überflüssig.

Grünauer

REINER NERVAL

Schiller und Hölderlin durch die

an einzelnen Objekten gezeigt.

# Der Zweck heiligt doch nicht die Mittel

Ein allzu erfolgreicher Prophet – Zum 100. Geburtstag des "Bauhaus"-Gründers Walter Gropius

Man würde Walter Gropius un-recht tun, wenn man ihm un-terstellen wollte, er hätte im Grun-de nichts anderes gewollt als die Architekten vor ihm und nach ihm. Die Welt ist heute, an seinem 100. Geburtstag, nicht mehr dieselbe wie zu jener Zeit, da der 24jährige in das soeben erst gegründete Büro von Peter Behrens eintrat und noch an träumerischen Entwürfen für ein klassizistisches Bismarckdenkmal am Rhein feilte. Daß es so ist daran hat dieser große Umstürzler und Kunstreformer des 20. Jahrhunderts entscheidenen Anteil

Der Bau, der den 30jährigen mit einem Schlage berühmt machte, ist die Schuhleistenfabrik der Faguswerke in Ahlfeld an der Leine. Inmitten der steinernen Fassaden der Kaiserzeit mit ihrer wuchernden Ornamentik und ihrem historischen Zierrat wirkte sie wie die Fanfare einer lichten, fremden, freiheitlichen Zukunft. Die Fassade war nicht etwa ungewöhnlich, nicht schockierend – sie war überhaupt nicht vorhanden. Dem Betrachter präsentierte sich eine gläserne Wand, die allen Gesetzen der Statik zu spotten schien, denn sie wurde nicht einmal durch Eckstützen gehalten. Das revolutionäre Konstruktionsprinzip lag allen Blicken offen Gropius hatte das Bauwerk an einer Rückfront aus Mauerwerk aufgehängt und nach vorn mit Pfeilern abgestützt. Für die "Fassade" blieb nur noch die hüllende Funktion einer Mem-

Die Magie dieser Lösung, aus der der Skelettbau hervorging, wirkt bis in die unmittelbare Gegenwart. Sie hat das Bauen in einer Weise "präfabriziert", daß Generationen von Architekten in der Nachfolge dieses Industriebaus von 1911/14 wie Epigonen wirken. Die Sprache einer neuen Architektur schien gefunden, die "unserer Kultur", "dem Zeitalter der Technik" (Gropius in späteren Aufsätzen), Ausdruck verleiht.

Diese Sprache war ein Jahrhundert lang gesucht worden. Schon Karl Friedrich Schinkel, das Idol des jungen Gropius, hatte sich das Ziel gesetzt, "die unserer Eigen-thümlichkeit entsprechende Architektur zu finden". In seinem nie vollendeten architektonischen Lehrbuch schrieb der große Klassizist, daß es "einer ewigen Fortent-wicklung des Menschengeschlechts höchst unwürdig ist", lediglich "Sklave der Nachahmung" zu sein. Und Gottfried Semper, der andere große deutsche Architekt des 19. Jahrhunderts, meinte 1834: "Solange wir nach jedem alten Fetzen haschen..., so lange ist keine Aussicht auf ein wirksames Künst-

Ein Jahrhundert vor den "Funktionalisten" experimentierten die beiden Baumeister bereits mit der "Zweckmäßigkeit, dem Grund-prinzip allen Bauens" (Schinkel) –

freilich mit völlig anderen Resulta-Bedrohlichkeit gewonnen. In den ten. Semper, der in ganz modernen Begriffen die Architektur "den noch unzerstörten deutschen Städ-ten der Friedenszeit konnte er nur künstlerischen Ausdruck der so-Wüsten der Häßlichkeit, graue, hohle, geistlose Attrappen" erken-nen. Gleichzeitig sah er eine "zweckverfluchte Zeit" heraufziezialen, politischen und künstlerischen Institutionen" nannte, fand schroffe Worte gegen die "grob-materialistische Anschauung, wohen, die einen "seelentötenden Massengeist" und die "Versklanach das eigene Wesen der Bauvung durch die Maschine" bringen würde. kunst nichts sein soll als ... illu-strierte Statik und Mechanik". Schinkel sah aus der "rein radica-

Gegen diese Bedrohung setzte der junge Architekt den Enthusiasmus der wissenschaftlichen Erkenntnis, des streng pragmatischen Vorgehens und der Arbeit in der Spezialistengruppe. Als er 1919 die Leitung der Weimarer Kunstgewerbeschule übernahm, wurde sie nicht nur sofort in "Staatliches Bauhaus" umgetauft, sondern das Wort "Kunst" überhaupt verboten und die Geschichte der Baukunst, wie sich Philip Johnson erinnert, für "Blödsinn" erklärt. Und noch 18 Jähre später, als Gropius Dekan der Architekturfakultät in Harvard wurde, ließ er die historische Bibliothek ausräumen, um die Studenten vor dem Einfluß geschichtlicher Beispiele des Bauens zu bewahren.

Liegt aller Sinn im Kubus? Prof. Walter Gropius (reckts) auf der großen "Bauhaus"-Aussteliung in Stuttgart 1968

An die Stelle des "Historischen" und "Poetischen" traten nun Forschungen über die "Grundbedürf-nisse des Menschen". Welches Maß an Licht, Luft und Auslauf ihm allenfalls zugeteilt werden müsse, das sollte ausschlaggebend für die Gestaltung von Wohnbauten und ganzen Siedlungen sein. Aus dieser Ableistung der Form aus "objektiven Tatsachen" erwuchsen dann jene epochemachenden Empfehlungen für den Städtebau, die heute zu Schreckbildern geworden

einheitlich zu organisieren". Dort, wo dies geschehen ist, hat

Ahlfeld nie erklungen.

DANKWART GURATZSCH

Bremen: "Eugen Onegin" unter Johannes Schaaf

# Der Weg durchs Dunkel

Neue Nationalgalerie Berlin: Werner Knaupp

In verschiedenen großen Ausstellungen der Nationalgalerie, "Bilder vom Menschen" und "Ferdinand Hodler", sind Tod und Sterben als bewegende Bild-Motive hervorgehoben worden. In einer Einzelschau rückt das Thema jetzt sogar in den Mittelpunkt. Der Nürnberger Werner Knaupp, heute Mitte 40, hat in seiner Arbeit vor ein paar Jahren das vollzogen, was man gemeinhin einen Bruch nennt. Er hatte sich mit seinen Kugelschreiber-Landschaften bereits einen Namen gemacht, aber er empfang diese Arbeit mit samt ihrem Erfolg schließlich wie einen

Schild vor der Wirklichkeit. Knaupp hat eine Weile in einer Heilanstalt gearbeitet. Und dort skizzierte er nicht etwa Leidende und Kranke, er holte sie nicht ins Bild: Er verdichtete in einem Zy-klus von Kohlezeichnungen wesenhafte Gestalten, Körperbündel, auch seltsam krankenhafte Er-scheinungen; Rippen, Wirbel, Kno-chengerüste scheinen da mitunter durch. Hart angeschnittene Figuren und Segmente, hilf- und leblos

einfaches Stahlgerüst, das sich vielfältig bespielen läßt – gibt ihm die Durchlässigkeit, die er braucht. sche Präzision gewinnen, die man bislang so vermißt. einen Amleth in den Mittelpunkt

Sinzbilder des Vergehans: Werner or semen bionalgalerie Berlin FOTO: BINDER/THYELE

niedergeworfen oder hingekauert. Hier wird bereits erkennbar, daß Knaupp die Allgegenwärtigkeit des Sterbens nicht aus unmittelbarer Darstellung oder malerischer Abbildung gegenwärtig werden läßt – nur der Betrachter, dem assoziatives, atmosphärisches und sensitives Kunst-Erleben vertraut ist, wird auch die Sprache dieser Arbeiten vernehmen können.

len Abstraction, wo ich die ganze

Conception für ein bestimmtes Werk der Baukunst aus seinem

nächsten trivialen Zweck allein

und aus der Construction entwik-

kelte, etwas Trockenes, Starres

hervorgehen, "das der Freiheit er-mangelte und zwei wesentliche

Elemente, das Historische und das

Es lohnt, sich diese Sätze in Erin-

nerung zu rufen, denn sie bezeich-nen sehr genau den ungeheuren

Umbruch in den Anschauungen,

der der Kunstrevolution von Gro-

pius und seinen Freunden voraus-

ging. Für sie war es nämlich alles

andere als obsolet, "die Gestalt je-des Gegenstandes aus seinen na-

türlichen Funktionen und Bedingt-

heiten heraus zu finden". Sie emp

fanden es als befreiend, "die krank-hafte Jagd nach "Stilen" aufzuge-

ben". Ihre Phantasie wandte sich

der Psychologie und der Soziologie

Den Antrieb zu diesem radikalen

Sinnesumschwung hat Gropius,

der selbst noch in seiner Jugend

streng symmetrische klassizisti-

sche Villen entworfen hatte, offen-

bar aus Visionen von endzeitlicher

industriellen Technologien,

Poetische, ganz ausschloß".

Später ist Knaupp nach Indien gereist. Er hat in Mutter Teresas Haus der Sterbenden gearbeitet und dort die Leichenverbrennungen unter freiem Himmel gleichsam als körperliches Erlebnis erfahren. Es entstanden Masken-Bildnisse, aus nachtschwarz, mit Farbe und Kohle traktierten Gründen, sparsam malerisch hervorgeholte, dramatisch aus dem Papier herausgerissene, angefetzte Visa-gen. Keine Masken der Verbergung: Die Risse scheinen klaffende Wunden, sie signalisieren Schmerz und Verletzung. Knaupp führt den Betrachter in

schrittweiser Prozession durchs Dunkel: Erst die Reihung und Wiederholung, die variierte Gleichför-migkeit betonen den kultischen Nachdruck, die inszenierte Aura der Arbeiten. Das wird vollends in den großen aus 4×3 Tafeln addier-ten Tableaus deutlich, nachdem Knaupp eine Weile in einem Kre-matorium den Verfall der Leichen, ihr Vergehen im Feuer beobachtet hat. Knaupp setzt, was sich sonst hinter den Wänden der Verbrennungskammern verbirgt und dem tröstenden Tabubereich des Todes zugewiesen ist, in Sinnbilder des Vergehens um. Nicht ganz mehr Bild, noch nicht ganz Relief, heben sich Schädel und Skelett als Zeisich Schädel und Skeiett als Zei-chen des zerfallenden Seins.

Knaupp ging schließlich noch einen Schritt weiter, als er nur noch große Strukturreliefs, düstere wie von Asche oder Kohlestaub gemarterte Mond-Landschaften ausstreute, auf denen sich die letzten Spuren menschlicher Schemen-Körper auslöschen. Hier allerdings öffnen sich dem Interpreten weite Felder. Mit den Überbleibseln vergehender Leiber verflüchtigt sich auch die künstlerische Essenz. Es kommt zum mort pour mort. Wer nicht die Gesamt-Inszenierung der Ausstellung, die Chronologie dieses insistierenden Werks vor Augen hätte, würde hier nur Spuren eines atmosphärischen Asthetizis-mus, düstere Kompositionen vermuten, die von Ferne ihren Tapies

oder Baumeister zitieren. (Bis 5. Juni, Katalog 20 Mark) PETER HANS GÖPFERT

FOTO: DPA sind. Gropius propagierte das Wohnhochhaus, den Zeilenbau, die Trabantenstadt, die radikale Flächensanierung, die Gemeinschafts-küche. Er war überzeugt, daß "gleichgeartete Massenbedürfnisse einheitlich und gleichartig (zu) befriedigen" sein würden. Er war ein Wegbereiter des Typenbaus und träumte davon, das Baugewerbe

einer der Jünger von Gropius, der greise Hermann Henselmann in Ost-Berlin, inzwischen die Einsicht gewonnen, daß "Ideen, die im Na-men der Logik entwickelt werden, losgelöst von der "Weisheit des Volkes'", keinen Bestand haben könnten – ein Satz, den Gropius, der lebenslang auf die "Erziehung" ge-baut hatte, im Alter wahrscheinlich unterschrieben hätte. In letzter Aufsätzen vor seinem Tod 1969 war wieder von "schönen Proportio-nen", vom "menschlichen Maßstab", vom "Schicksal des Bodens, der Wälder, der Landschaft" die Rede. In der "langweiligen, phantasielosen Wiederholung endloser Häuserreihen" des moderner Städtebaus vermißte der alte Mann nun den "schöpferischen Funken der dem Leben seinen tieferer Sinn verleiht und der uns in der Vergangenheit solche großartigen Beispiele einheitlicher Schönheit beschert hat".

Es klang wie Schinkels Klage über den Wohnungsbau in Bir mingham. Aber das war 125 Jahre, bevor Gropius diese Zeilen schrieb. Als wäre die Fanfare von

# Höhle des Schicksals

Nach seiner Wiener Offenbachia-de von 1976, in der er "Hoff-manns Erzählungen" einkellerte, versuchte sich der Theater- und Fernsehregisseur Johannes Schaaf jetzt abermals auf der Musikbühne, und zwar in Bremen, dem Ort sei-ner frühen Tage in Hübners frühen Jahren. Das Klima am Goetheplatz ist wohl Schaafs theatralischer Imagination hold, und das Gebot materieller Sparsamkeit beflügelt seine Kunst der Aussparung, die er diesmal an Peter Tschaikowskys

Oper "Eugen Onegin" wendet.

Der Bühnenkasten, befreit von
jeglicher Kulisse, verliert sich ins
Grenzenlose. Eine angeschnittene Bodenwölbung dient als gegen-wartslose Spielfläche. Wäscherin-nen singen dort und wringen ihre Laken, um sie anschließend zu geometrischen Bleichmustern auszulegen. Eugen Onegin hüpft ko-kett um sie herum, nachdem er dem verliebten Kinde Tatjana eine wenig taktvolle Abfuhr erteilt hat. Onegin kommt aus dem hochge-refften Loch eines unsichtbaren Vorhangs – eine Höhle, die ihn wieder aufnimmt: Schicksal-auslösende Gestalt, die doch immer nur die Leidenschaften anderer spie-gelt. Musiksinn und optische Zei-chensprache stehen bei Johannes

Schaaf und Susanne Thaler (Bühnenbild) in einträchtigem Wechsel-

bezug. Eine einzige "Realie" gibt dem Symbolhaft-Allgemeinen der Bühnenausstattung oft einen konkretaktuellen Bezug. Etwa in der Briefszene, in welche eine gardi-nenartige Stoffbahn von oben hineingleitet: hier zieht das realisti sche Schreibgerät die augenblickliche Herzensnot auf sich. Die Schlußszene, Spätfolge der ver-hängnisvollen Zeilen, ist ein verkapptes Bildzitat der Briefszene.

Die Hauptpartien sind charaktertypisch und sängerisch ausgewo-gen besetzt. David Pittmann-Jennings Eugen Onegin changiert rollengemäß zwischen Gent und Leidensmann. Stephan Drakulich gibt dem überhitzten Dichter Lensky die gehörige Alles-oder-nichts-Pose. Die von Tschaikowsky eher farblos gezeichnete Olga und die wahre Heldin der Oper, Tatjana, finden in Kathryn Asman und Stella Kleindienst ausstrahlende Ge-sangsmimen. Nicht zu vergessen die Bremer Philharmoniker, die unter Peter Erckens Leitung die süßen Melodien leicht über die Schmachtgrenze halten.

LUTZ LESLE

#### **JOURNAL**

Hals-Nasen-Ohren-Ärzte treiben Krebsforschung

dpa, Lübeck Vor rund 700 Teilnehmern aus vielen europäischen Ländern sowie Gästen aus Fernost hat der Präsident der "Deutschen Gesell-schaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirur-gie", Prof. E. Lehnhardt (Hannover), in Lübeck die 54. Jahresta-gung seiner Organisation eröffnet Schwerpunktthema sei in diesem Jahr die Virologie, sagte Lehn-hardt. Viren nämlich seien mit ziemlicher Sicherheit die Erreger verschiedener Krebsarten (Tumore) im Nasen-Rachen-Bereich. Sollten Nachweis und Bekämp-fung dieser Krebsarten gelingen, könne man hoffen, ein "Modell" zur Krebsbekämpfung überhaupt zu gewinnen.

Schweizer Musiker lehnt ungarische Ehrung ab

dpa, Bern Der Cellist Eric Guignard aus Zürich hat es abgelehnt, eine un-garische Auszeichnung für seine Verdienste um die Verbreitung des Werkes von Zoltán Kodály anzunehmen. Eine Gedenkplaket te sollte vom ungarischen Botschafter in Bern überreicht werden. Der Musiker machte geltend, trotz seiner Verehrung für den großen Komponisten könne er als erklärter Antimarxist und Gegner aller Sowjet-Regimes einer Einladung in die Botschaft eines Ostblock-Staates als Privatmann nicht Folge leisten".

D. Kühns "10 000 Bäume" vom Spielplan abgesetzt

dpa, Münster Das am 11. Mai mit großem Publikumserfolg in Münsters "Wolfgang-Borchert-Theater" uraufgeführte Stück "10 000 Bäume" von Dieter Kühn (vgl. WELT v. 13. 5.) ist nach nur zwei Aufführungen wieder vom Spielplan abetzt worden. Wie Theaterdirektor Wolfgang Trautwein mitteilte hat er sich hierzu entschlossen nachdem der Fischer Theater-Verlag (Frankfurt) "unverantwortbare Forderungen" an ihn gestellt habe. Trautwein hatte als Regisseur das Stück über den deutschen Kaiser Wilhelm II. im holländichen Exil rigoros gekürzt und verändert.

Nazi-Opfer kündigt Regie in Bad Hersfeld auf

dpa, Bad Hersfeld Imo Moszkowicz hat seine vertraglichen Regie-Verpflichtungen für die diesjährigen Bad Hersfel-der Festspiele außer Kraft gesetzt, "solange ehemalige SS-Organisa-tionen willkommenes Gastrecht" in der Stadt genießen. Der von den Nationalsozialisten Verfolgte, der seine Mutter und sechs Geschwister in den Gaskammern verloren hat, teilte diese Entscheidung jetzt dem Bürgermeister mit. Wie seit 1979 alljährlich, ist zu Pfingsten in Bad Hersfeld ein Treffen des Kameradschaftsverbandes der Soldaten des 1. Panzerkorps der ehe-Bürgermeister verteidigte die Entscheidung der Stadt: der Verband sei weder verfassungswidrig noch

Benefizkonzert für die Kinder Libanons

DW. Bonn Der libanesische Pianist Walid Akl gibt heute in der Stadthalle Bonn-Bad Godesberg ein Benefizconzert für die Hilfsorganisation "Help Libanon". Sie widmet sich vor allem den im libanesischen bürgerkrieg geschädigten Kindern. Akl, der kürzlich Haydns Klavierwerk auf 30 LPs einspielte, trägt in Bonn Werke von Prokofjew, Rachmaninow und Franz Liszt (Klaviertranskription von Beethovens "Eroica") vor. Fjodor Abramow tot

dpa, Leningrad Im Alter von 63 Jahren ist nach langer Krankheit der sowjetische Schriftsteller Fjodor Abramow in Leningrad gestorben, einer der bedeutendsten Vertreter der sowjetischen "Dorfprosa". Als Hauptwerk Abramows, der am 29. Februar 1920 im Gebiet der nordrussischen Stadt Archangelsk geboren wurde, gilt die auch ins Deutsche übersetzte Trilogie \_Die Prjaslins". Diedrei Romane erzählen vom schweren Leben der Landbevölkerung im Zweiten Weltkrieg bis zum Tod des Dikta-tors Josef Stalin.

Berliner Akademie der Künste: Comeback von G. Bohners Tanztheater

# Sibyllinische Diagnose mit Händel

Choreographische Zimmer-schlachten. Tänze der Einsam-keit, eingeübt daheim vor dem Spiegel. Vergebliche Durch-bruchsversuche in dem nur schütter besetzten Saal. In Berlins Akademie der Künste versuchten in der traditionellen Parallelaktion zum Theatertreffen, einer der Pan-tomime, der Musik und dem Tanz gewidmeten Serie, drei Tanzer, die sich vor annähernd zehn Jahren selbst aus dem Verkehr gezogen hatten, in einem Comeback neue Wege eines vor allem am Haupte, weniger an den Gliedern reformier-ten Tanztheaters zu suchen. Sie machten damals Schlagzeilen. Kunst machten sie weniger.

Die Chance für Gerhard Bohner, Gerda (jetzt Mirjam G.) Daum und Frank Frey, sich einem neuen ge-wandelten Jahrzehnt vorzustellen, vermochten sie künstlerisch nicht zu nutzen. Gerhard Bohner hatte für sich eine abendfüllende Performance im Alleingang entwickelt. choreograph gescheitert, aus Bre-men geschieden war, hatte er versucht, ausgerechnet bei Anbruch der finanziell mageren Jahre eine eigene Compagnie unter dem Schutz der Berliner Akademie zusammenzubringen. Das kostspielige Projekt konnte sich nicht mehr realisieren. Auf sich allein zurückgeworfen, erging er sich in "Übun-

Seit er in Darmstadt als Chef-

geworten, erging er sich in "obbir-gen für einen Choreographen". "Schwarz Weiß Zeigen" hat Bob-ner in guter alter sibyllinischer Bohner-Manier seine verzweifelt kopfhängerische Aktion betitelt, der er im ersten Teil Cembalo-Sunten von Händel, im zweiten sturm-freudig lebhafte Musik Thomas Wegels unterlegte, von Wegels Trio glänzend gespielt. Diese Musik bil-dete fraglos den Höhepunkt des sich sonst eher trist dahinschleppenden Abends. Der Choreograph auf der Suche nach seiner Kunst. Das Raumvermessen durch die ei-gene Körperlichkeit. Verzweiflungen und stumpfes Brüten. Langat-mige Diagnosen der Gliederpuppe namens Mensch. Vor Axel Mantheys schwarz-weiß gespannten Segelwänden wies Bohner darauf hin, wie einfach das Choreographieren möglicherweise sei, doch wie hochkompliziert das Schei-

Mirjam G. Daum ist auch jenseits des 40. Lebensjahres die holde Tänzerin, die sie war. Ihre Improvisation "Tai-Chi-Chuan" entwarf zeitlupenhaft zart schwingende Bewegungsfolgen, die mit wunder-vollen Zeitgefühl aufblühten. Dies Tanzversprechen löste die Daum in den Folgestücken leider nicht ein. Frank Frey, Barrikadentänzer der Mitbestimmung einst im Ballett der Deutschen Oper Berlin, markierte seine Partien im gemeinsa-men Programm an der Seite der Daum mit der alten Blondheit, doch nicht mehr mit dem alten

KLAUS GEITEL

Insbesondere Autoni inser muß bei ihren schien mit Gudmi Erzu wenig mitbekommen Gasprachen mit Gudmi Gudmi Gudmi Erzu wenig mitbekommen Gudmi Gu n zu wenig mitbekommit mit Gudmit mit de Atmosphäre der Schweizer Heckenschütze m-Rebellion vor 15 Jahrage Schweizer Heckenschutze en zu können So stirimte denn so gate DMai 1933, deren 50. Jahrestag in aupt nichts: Jeder Bete diesem Jahr besonders bedacht tudierende weiß, daß de wurde, war ja nichts, das mit Plötzube Insertin Dokton Beteit und "einfach so" geschenden bei beiten beiten bei beiten beiten bei beiten beiten bei beiten beit uhr-Institut Politologa ei e Psychologen ausbilde i lichkeit und "einfach so" gesche-hen konnte. Walter Jens hat kürz-1/68er Kommunarden lich darauf hingewiesen, daß es eianderscheining der in ebürgerliche, enttäuschte akadenehr an sexueller als an insiche Intelligenz und eine natiomanzipation manzipation wiesenschaft waren, die, manzipation interessent nalisierte wissendend, sowum ieß kein Werktätiger is sich als Elite verstehend, sowum die Inszenierung des Autodafés bedannt in die Inszenierung des Autodafés bedannt in die Kulissen und schi Minn Rufen war it sorgten wie auch die Kulissen und ören ebensowenig vorde. Staffage dazu abgaben. oren epensowenig vorden sener Kauderwelschausk ills und Psychognalys hi ramiden am Abend des 10. Mai Daß die Flammen der Bücherpy-

r. 114 - Mittwoch 18 kg

"Freien Radios"

Soga: Cer Regiening and die Augen aufgen auf der Bereichte aufgen auf der Bereichte aufgen aufgen auf der Bereichte auch der Bereichte auf der Bereichte auf der Bereichte auch der Bereichte auch der Bereichte a

en. So such die ide be

reier Radios nun and

es kommunistische

es kommunistischen Ale m im Pariser Stadie

m im Fariser Stading (Freie Fernsenstation in Barin belegt. Die Pariser Großerem Ather Carlon in Freinfalt.)

ber politische Freund

JOCHEN IS

rominer.testes

einaire aues, was junge lie 1933 ibr Licht auf die Fassaden fast amals bewegte, der Konfe aller deutschen Universitäten warthen Professoren und Sate fen, hat Symbolcharakter. Eine isoen, der Tod Benno Ohnes, lierte Betrachtung des Brandtages en Anti-Schah-Demonse vor fünfzig Jahren, allenthalben da n Sommer 1967, die Schie oder dort feststellbar, verhindert udi Duschke 1968, si ein Sehen von Zusammenhängen, penso die Estalzuonim & die an der Darstellung einzelner egen Scenen über Steine Rezeptionsverhältnisse plötzlich er Stadiguettila Die Enschnedende Ditte unde legte keine der Sche les Filmes biod Dochare! unger wirsten alarment cher Schiller-Nationalmuseum eiegard Hamm-Brucher es ne Ausstellung (Klassiker in fin-

The die Kankatursin I steren Zeiten 1933-1945"); einge-Autous - noch dem funt richtet, die wohltwie keine zweite Lauthaus-Stand von Bark Darstellung der Hintergründe für Insalm Verstandns eine die Verführbarkeit der Hirne, die gracht zu nacen Knut Neus Dinge offenlegt: "Der Starke ist am hemai. Studenten Jude mächtigsten allein", selbstbewußt ppelliene at ist Wies hat Hitler dieses Wort Wilhelm echt gegen Vachnung Tells als Überschrift über ein Kapivalditerten Manfiel k tel seines Buches "Mein Kampf" no Matthias Alssmann at 8

of Selherson Giselherson Gisel

III.

VEST Englisch (24) 9.85 Aktuelle Strade 2.00 Tagesschau 2.15 Mittwochs in Moen 1.45 Austendsreporter Eborhara Kuhrau aus Nerth

2.15 Fleisch Amerik Dokumentoria, il L26 Letzte Nochrichten HORD .86 Seeamstrafe .56 Die Spießgesellen .15 Seesakrt ist nat (1) 10 Togeschou 10 eztro drei SS Nationbandball & Herren .18 Letto, Toto, der Stad std.

Retruger As Der Film-Club Dieses obskure Objekt det Begjerde 45 Letzte Nochricktes ESSEN LSO Seconstrate LSO Forma (berica LSS Poster 1988 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |

1.55 Das Doppellebei del Dr. Clitterboss Dr. Clitterboss 1.26 Napoleos erol ODWEST LSS Telekoileg I

AYERN

ATERN
1.15 Marco
Les Rendschas
1.65 Rendschas
1.65 Rendschas
1.65 Rendschas
1.65 Petidark (5)
1.65 Telectob
1.65 Telectob
1.65 Rendschas
1.65 Telectob
1.65 Rendschas
1.65

# Die längste Theke der Welt gerät in Verruf

Der Prozeß gegen vier Polizisten der Düsseldorfer Altstadt-Wache ist nur ein Indiz für den Niedergang des Vergnügungsviertels

WILM HERLYN, Düsseldorf Die Zelle ist 2,10 Meter lang und

1,42 Meter breit. Die Wände sind weiß gekachelt, der Boden grau gesliest. Einziges Mobiliar: die hölzerne Pritsche, auf der eingeritzt ist "Jenny" und "Erkrath". Das kalte Licht der Neonröhre fällt von au-ßen durch Glasbausteine. Das karge Gelaß ist so eng und spartanisch wie das ganze Polizei-Revier an der Düsseldorfer Mühlenstraße Nr. 10. "Altstadt-Wache" heißt sie, und sie ist offensichtlich keine normale Revier-Wache, wenn auch nicht so berühmt wie die Davids-Wache in Hamburg-St.-Pauli.

In ihrem Bereich tummeln sich bis zu 200 000 Besucher täglich, drängeln sich in den engen Gassen zwischen Rheinufer und der Fla-niermeile Königsallee ("Kö"), lassen sich in mehr als 250 Bier-Kneipen und Diskotheken, Pinten und Pizzastuben nieder. Und das alles auf einem knappen Quadratkilo-meter. Doch das einst idyllische Viertel mit seinen gepflegten Fassaden, mit Blumenkästen und heiterem Gewühl zwischen Geschäften und Galerien verkommt immer

Der schlechte Ruf aber übertrug sich offenbar auch auf die Polizei dort. Denn was sich im Herbst vergangenen Jahres in der Altstadt-Wache abspielte, nennen Justiz und Stadt inzwischen einen Skan-

Italien streitet über

KLAUS RÜHLE, Rom

Als die 13jährige Milena Sutter, Tochter des Schweizer Industriel-len Arthur Sutter, vor zwölf Jahren

bei Genua ermordet aufgefunden

wurde, war ganz Italien schockiert.

Der hübsche Teenager war auf dem Schulweg überfallen, vom Kidnapper mißhandelt und

Kidnapper mißhandelt und schließlich erdrosselt worden. Der

Mörder Lorenzo Bozano entkam

noch im ersten Prozeß mit einem

Freispruch aus Mangel an Beweisen. Die Richter in zweiter Instanz

waren anderer Meinung. Sie fanden, daß die Indizien mehr als aus-

reichend waren, um Bozano le-

benslänglich hinter Schloß und

Riegel zu bringen. Zu diesen Indi-

zien zählten: die Tatsache, daß Bo-

zano tagelang Milena vor dem

Schulgebäude auflauerte und daß

er sich am Mordtag in der Nähe des

kunstgerecht ausgeschaufelten

Seither sitzt der Mörder Milenas

im Kerker von Porto Azzurro auf

der Insel Elba und hofft auf eine

Revision. Dabei leistet jetzt das ita-

lienische Fernsehen unverhoffte

Hilfestellung. Die RAI dreht näm-

lich derzeit an Ort und Stelle, das

heißt in und um Genua, einen Fernsehfilm mit Fortsetzungen,

der die scheußliche Mordtat zum

Gegenstand hat und sie - so

scheint es - in allen Einzelheiten

auswalzt. Regisseur Franco Corona

erklärte, ihn interessiere in erster

Linie die Psychologie des Mörders.

Er wolle zeigen, wie aus einem sogenannten Normalbürger ein

Verbrecher werden könne.

Grabes herumtrieb.

Mord in Fortsetzungen

TV schildert "Fall Sutter" auch aus der Sicht des Mörders

Nachdem mehr als 30 Beschwer-debriefe die Dienststelle erreichten von Bewohnern und Geschäftsleuten, aber auch vom nahen Büro des Oberstadtdirektors Gerd Högener (SPD) und des Oberbürgermeisters Josef ("Jupp") Kürten (CDU)

–, die sich vor allem darüber mo-kierten, die Beamten täten zuwenig für Sicherheit und Ordnung, platzte den Beamten der Kragen. Sie gaben den "Druck von außen"

- so die Staatsanwaltschaft - sozu-

sagen nach innen weiter.

Laut Anklage habe sich dabei besonders der Dienstgruppenleiter Manfred Otto Rießer (39) hervorgetan. Mit den Worten "Jetzt werde ich mal ordentlich durchgreifen" schikanierte und drangsalierte er vor allem die, deren er und seine drei mitangeklagten Kameraden ohne großen Aufhebens am leich-testen habhaft werden konnten: Stadtstreicher, Nichtseßhafte, Ber-

Der 30jährige Kommissar ließ dabei wenig aus: Dem "Penner" Krautschneider setzte er seine – zuvor entladene - Dienstpistole an zuvor entiadene – Dienstpistole an den Kopf und fragte: "Hast du noch einen letzten Wunsch?" An-dere Stadtstreicher, so die Ankla-ge, ohrfeigte er oder prügelte sie mit einem Schlagstock auf den Un-terarm. Er zwang sie, Blut und Urin von Boden und Pritsche aufzulecken. Ein anderes Mal mußten die Berber im Chor beteuern: "Ihr

Wie jetzt bekannt wird, hat das

italienische Fernsehen ihn veran-

laßt, dieses psychologische Kon-

zept insofern zu korrigieren, als der Streifen über das tragische Ende von Milena Sutter "objektiv" dar-gestellt werden soll. Mit anderen

Worten: Der Regisseur soll beide Versionen, beide "Wahrheiten" wi-

derspiegeln – die der Justiz und die des Verurteilten.

Die Eltern Milenas sind tief be-

troffen. Sie protestieren gegen die-sen Versuch, mittels eines Fern-sehspiels dem Mörder ihrer Toch-

ter Beistand zu leisten. Arthur Sut-

ter klagt an: "Unsere arme Milena

wird so zum zweiten Male getötet.

Die Tragödie vom Mai 1971 wird

Um dem krankhaften Sensations-

bedürfnis des Publikums entge-

genzukommen auf der Suche nach

makabren Stoffen. Oder gar im In-

teresse des rechtskräftig verurteil-

ten Lorenzo Bozano, gegen den alle Indizien sprechen?" Die Vorwürfe

des Schweizer Industriellen an die

Adresse des italienischen Fernse-hens finden weites Echo in der

Bozano und seine Verteidiger

wittern Morgenluft. Der Zucht-

häusler hat aus seiner Zelle auf der

Insel Elba ein ellenlanges Memo-randum an den Regisseur des TV-

Films geschickt und darin alles aufgezählt, was nach seiner An-

sicht zu seinen Gunsten spricht. Am Ende äußert er die Hoffnung, daß "dieser Film als Grundlage für

eine Revision des Prozesses dient und so meine Unschuld erwiesen

Nach mehr als einem Jahrzehm wird so ein Fall wieder aufgerollt.

der Italien in zwei Lager spaltete. Die von der Unschuld überzeugte

kleine Minderheit wartet mit Span-

nung auf die Ausstrahlung des Fortsetzungsfilms. Italiens Justiz

und die erdrückende Mehrheit des

Publikums stehen auf der Seite

Arthur Sutters. Der Vater Milenas ist der Ansicht, daß die Meinungs-

freiheit dort ihre Grenzen hat, wo

Gefühle verletzt und unnötig Wun-

italienischen Presse.

seid alles gute Polizisten", oder sie mußten sich bei den Beamten entschuldigen, weil sie ihnen "so viel Arbeit" machten.

schwerbehinderten "Nichtseßhaften", der nur mit ei-nem Stock gehen kann, sollen sie aufgehoben und dann fallengelassen haben. Einen Stadtstreicher soll Rieper gezwungen haben, eine Buddel Schnaps in einem Zug zur Hälfte auszuleeren. Aktenkundig ist auch der Vorwurf, wonach ein Inhaftierter, auf dem Boden der Zelie liegend, "Schwimm-übungen" machen mußte, damit "du schwimmen kannst, wenn wir dich in den Rhein werfen".

Junge Polizei-Beamte, die zum vorübergehenden Einsatz in die Wache abkommandiert waren, habe Rieper unter Druck gesetzt mit Bemerkungen wie: "Wenn Sie Mel-dung machen, dann mache ich auch eine". Dabei ist der Kommis-sar kein Bulle von Mann, eher

Bei dem gestern eröffneten Prozeß vor dem Landgericht schweigt er fast immer, sitzt zusammengekauert in der Anklagebank. Aber beim Ortstermin in der Wache, da sieht es so aus, als straffe er die Schultern, gehe ein bißchen aufschelter als ennst – es ist seine" rechter als sonst - es ist "seine" Wache. Und er feixt in sich hinein, als der Vorsitzende Richter Günter Bogen auf Veranlassung des einen

Verteidigers mühsam Abstände messen muß zwischen Gang und Zelle, mit geöffneter und geschlossener Tür.

Die Vorwürfe, die Düsseldorfer Polizei sei ein wenig rabiat, sind so neu nicht. Schon Mitte der 70er Jahre wurden Klagen laut, gab es prügelnde und stehlende Beamte. Eine Richterin erklärte 1978 in einem Urteilsspruch, es sei unverantwortlich, derart junge und uner-fahrene Polizisten in der Altstadt-Wache einzusetzen. Der damals Verurteilte war 21 Jahre alt, die Polizisten, die heute auf der Ankla-gebank sitzen, zwischen 25 und 32 Jahren.

Tatsache ist, daß unter "der läng-sten Theke der Welt" sich immer mehr Dreck ansammelt. Zwar haben es die Stadtväter verstanden, wenigstens Sex- und Eros-Shops im wesentlichen aus dem Viertel herauszuhalten, aber die Düsseldorfer gehen längst nicht mehr in ihre Altstadt. Denn mit mehr als 2000 "schweren Delikten" liegt das

"Ich kann die Altstadt nicht mehr riechen", klagte jüngst eine Gastronomin und meinte damit nicht nur das Öl, das aus den zahllosen Friteusen der Schnell-Pizzas und Imbiß-Läden gen Himmel

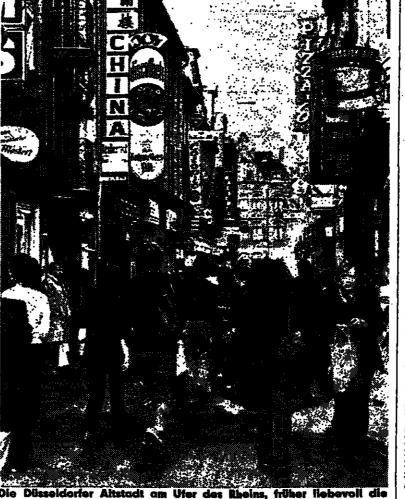

#### Unwetter tobten über Bayern

AP, München/Berlin Schwere Unwetter tobten am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag über Bayern und richteten hohen Sachschaden an. Kine 74jäh-rige Frau wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Neben Oberbayern wurden vor allem die Landkreise Bayreuth und Kulm-bach in Oberfranken von dem Unwetter betroffen. Der Verkehr wurde durch umgestürzte Bäume teil. weise blockiert. Im Stadtgebiet Bayreuth fiel fast die gesamte Am-pelanlage aus. Mehr als 80mal mußten Feuerwehr und Polizei wegen überfluteter Keller ausrücken.

Auch im Loisachtal in den oberbayerischen Bergen entwurzelte der Föhnsturm zahlreiche Bäume, Abrona 188 engan Ene enterpetant Ene enterpetant Ene enterpetant Ene ventes in April v Perets in April v die auf Hausdächer und Stromleitungen fielen. In Garmisch-Parten. kirchen wurden Passanten durch Teile eines Bauzauns verletzt, der durch die Luft flog. Vor den Unwet-tern waren die Temperaturen in e terms Entschieder Mise Representantenhau a neprose de condi-a superior de Condi-cuit es des de Gobel Bayern bis auf 28 Grad angestiegen Beim Föhnsturm über den Alpen wurden Spitzenböen bis zu 150 Area Territoria gen nach Greek verbe Bregardenen Woche Bregardenen Beharden

Stundenkilometern gemessen.

Heftige Gewitterstürme führten in der Nacht zu Dienstag auch in beiden Teilen Berlins zu erhebli-chen Schäden. Die Westberliner reuerwehr midte sogar den Ausnahmezustand verhängen. Böen mit bis zu Windstärke zehn entwurzelten Bäume und deckten Dächer

#### Nasa sucht Astronauten AFP, Washington

Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa sucht sechs Piloten und sechs Wissenschaftler für eine Astronautenausbildung. Die Kandidaten müssen neben einem abgemen verabschieder, in Retrung von Mensch eller Weit und insbes schlossenen Studium mindestens 1000 Flugstunden vorweisen können, die Wissenschaftler wenig-stens drei Jahre in ihrem Spezialge-biet tätig gewesen sein. Einsende-schluß für die Bewerbungen ist der Dezember dieses Jahres.

#### Reiseland "DDR"

Die Zahl der Bundesbürger, die als Touristen die "DDR" besuchen steigt. 1982 wurden nach Angaben des Bundesministeriums für Innerdeutsche Beziehungen mit 150 000 Reisenden 10 000 mehr als im Jahr zuvor registriert. Ein Urlaub in der "DDR" ist individuell oder in Grup-pen möglich. Er muß in jedem Fall aber bei einem Reisebüro oder -veranstalter gebucht werden.

#### Verhältnis "normalisiert"

dpa, Stuttgart Das Verhältnis der Bürger zu ihm "liebsten Kind", dem Auto, ha sich "normalisiert". Nach Beobachtungen der Kfz-Zubehörindustrie wird der Wagen "nicht mehr so oft auf Hochglanz gebracht" wie noch in den vergangenen Jahren, 1982 wendeten die Autobesitzer nur noch ein Zehntel dessen für Waschen und Polieren auf, was noch vor sechs Jahren üblich war.

#### Hygiene-Probleme

dpa, London Das ehrwürdige "Café Royal" in der Londoner Regent Street, in dem Charles Dickens, George Bernard Shaw und Edgar Wallace verkehr-ten, hat Ärger mit dem Gesundheitsamt bekommen. Die Behörde will in dem Lokal 44 Verstöße gegen die Hygiene entdeckt haben. Dem Besitzer droht jetzt eine Geldstrafe von 35 000 Mark

#### Geiselnehmer erschoß sich

dpa, New York Ein entlassener Hilfslehrer, der am Montag in Brentwood bei New York 20 Schüler einer Mittelschule als Geiseln genommen hatte, hat sich neun Stunden nach Beginn des Dramas im Klassenzimmer das Leben genommen. Der 24 Jahre alte Robert Wickes hatte zuvor den Leiter der Schule und einen 15jährigen Schüler angeschossen.

#### Ariane-Start verschoben

Der für den 3. Juni vorgesehene nächste Flug der europäischen Trä-Johann August Roebling wandergestürzt.



#### ZU GUTER LETZT

Der Vorsitzende der SPD-Bun-destagsfraktion, Hans-Jochen Vo-gel, auf die Frage, wer die Sozialde-mokraten in der Parlamentari-schen Kontrollkommission zur Überwachung der Nachrichten-dienste vertreten werde: "Herr Em-merlich, meine Weniskeit und

# Familienfeier |

WOLFGANG WILL, New York Die "Festwoche des Roebling-Clan" beginnt morgen, wenn die amerikanische Post aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der berühmten New Yorker Brooklyn-Bridge eine Sonderbriefmarke herausgibt, und sie findet am 24. Mai mit einem gigantischen Feuerwerk ihren Hö-hepunkt: Dazu treffen sich Roeblings aus sechs Ländern und 24 amerikanischen Bundesstaaten mit Präsident Ronald Reagan auf "ihrer" Brücke.

Der Roebling-Clan: Das sind an die 180 Nachfahren des Thüringers Johann August Roebling, der diese vielbesungene, von Poeten bedich-tete Brücke über den East River, Manhattan und Brooklyn verbin-dend, konzipiert und gebaut hat, ihre Fertigstellung aber seinem Sohn überlassen mußte: Er selbst erlag dem Wundstarrkrampf nach einer Verletzung, die er sich auf der Brückenbaustelle zugezogen hatte. Er starb, weil er, statt auf die Medizin zu vertrauen, auf ein altes thüringisches "Hausrezept" sohwor. "Er



war eben Rebell und Dickkopf zugleich", urteilt in New York Ururen-kel Paul Roebling, ein bekannter Schauspieler und ebenso erfolgreicher "Aktienspieler" an der Börse. Und Paul Roeblings Mutter Mary, Präsidentin einer Bank in New Jersey, voller Stolz über ihren Clan: "Die Roeblings sind bemerkenswerte Leute, schon fast Genies. Jeder hat es auf seine Weise geschafft, es zu etwas zu bringen - nur: Die meisten kennen sich gar nicht." Die 100 Jahre alte Brücke führt sie jetzt erstmals zusammen, darunter auch Roeblings aus Italien, Frankreich

te 1831 in die USA ein, er kam aus dem thüringischen Mühlhausen. Der Sohn eines kleinen Tabakhändlers hatte in Berlin Ingenieurwesen studiert, mit Hegel Freundschaft geschlossen und war zum politischromantischen Utopisten geworden. Er träumte von der uneingeschränkten Freiheit in Amerika. Mit 20 thüringischen Familien gründete er in Pennsylvania die Stadt Germa-nia und eine landwirtschaftliche Kommune. Das Experiment ging schief. Daraufhin wandte sich Roebling wieder seiner ursprüngli-chen Liebe zu: dem Brückenbau Schon als Student hatte ihn eine kleine Hängebrücke in Bamberg fasziniert. Nun begann er in den

Die Brücke spannt sich zwischen den beiden gigantischen Mauertürmen, die ihre Fundamente tief im Flußbett haben, 478,5 Meter lang über den East River. Ihre Auffahr-ten auf beiden Seiten sind noch einmal so lang. Nach ihrer Einwei-hung am 24. Mai 1883, der 50 000 New Yorker und Präsident Chester Alan Arthur beiwohnten, wurde sie als das "Achte Weltwunder" beschrieben.

100 Jahre später werden es Hunderttausende sein, die der Brücke,

# auf der **Brooklyn-Bridge**

Sein Clan feiert sein Werk: Johann August Roebling FOTO: ULLSTEIN

und Deutschland.

uSA dieses Konzept zu "verfei-nern". Er gründete in New Jersey die Roebling-Werke, entwickelte dort neuartige Kabel und baute eine erste Eisenbahn-Hängebrücke. Ein Erfolg. So kam er an den Brooklyn-Aufrag

über die täglich 400 000 Autos rol len, huldigen.

# ZITAT DES TA dpa, Berlin

Miles I in the second of the s

Solding the Lie (1972) The BEST OUTER IN AIRC

gredischen Perlemen

Marten Benorden Sacrarows

surde ausanimen

a nach Schweden e

adamir hat nach Miss

a ere Emacung de

an Regiering sich

a mederal assert, and

Europaliente Paris agrober Mehrneit zw

Source ..... erutte

Mich rechne schon sem Jahr mit einer len Winschaftsv um von einem l bis einem Prozen bringt mehr St and war prauchen wieder einen

tagshaushalt mit

diten zu finanz

1984 erwarte ich

en Wirtschaftsv

tum von drei bis 3,

Mant Geiger. Prasident den Sparkassenverbere FOTO PICHARD SCHU

Mred Nau geste

Der iruhere SPD-Sch Sted Nau ist gestern in Mahren nach schwerer Bonn gestorben. Der ande Willy Brandter meder deutschen Sozia der deutschen Arb und inspesonder dschaften mit Liebe

wh eine Fälsch

he Gesprache mit H Imam Rauschning lakeich veröffen lich

d Ansicht des Schwei

B Wolfgang Hänel einen Geschichts ich Wie Hänel jetzt au krammen der Zeite

Tagung der Zeits Forschungsstelle

sigte, habe der ehe sprasident von Da

tier oder fünf Be klitter gehabt. Sein

isches Kronzeugnis"

ichen Langzeitplan bewertetes Werk se

and amerikanisch

ane: Resitze auc!

Her

ngen: Krasse Cri

andschaft gilt in A Bonner Scheckban

rstellen: Ministerin Wirtschaft mobilisie

tite Pokerrunde in N kKSZE läuft die Frist

Anschenrechte tun

ne rersonation ...

aschaft gedierit.

gerrakete "Ariane" ist bis mindestens Mitte Juni verschoben worden. Die Verzögerung wurde wegen weiterer Dauertests einer Turbinenpumpe der dritten Raketenstufe nötig. Wegen eines Ausfalls dieser Pumpe war die Rakete am 10. September mit zwei Satelliten vor Französisch-Guyana in den Südatlantik



merlich, meine Wenigkeit und

#### den wieder aufgerissen werden, ohne daß kulturelle oder soziale Motive geltend gemacht werden können. Wenn etwa der Justiz-mord an Sacco und Vanzetti durch ein Fernsehspiel in Erinnerung gerufen werde, sei das sicher berech-tigt. Nichts aber spreche dafür, das entsetzliche Drama vom Mai 1971 zu neuem Leben zu erwecken.

#### **WETTER:** Wechselhaft Wetteringe: Deutschland bleibt un-ter Zufuhr frischer Meeresluft von der Biscaya her, wobei mitgeführte Tief-terikering webeiter werden besteht. Vorhersage für Mittwoch: Im östlichen Bayern und Berlin überwiegend sonnig. Am Nachmittag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wechselhaft. Weitere Schauer.                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A STATE OF THE STA | Temperatur                                                                                                                                   | en am                                                                   | Dienstag, 13 Uh                                                                                                        | r                                                                                                                                                                                            |
| 27 bran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berlin Bonn Dresden Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt München Stuttgart Algier Amsterdam Athen Barcelona Brilssel Budapest Bukarest Helsinki | 21° 15° 21° 14° 15° 16° 21° 18° 21° 18° 22° 13° 28° 19° 13° 18° 19° 19° | Kairo Kopenh. Las Palmas London Madrid Mailand Mallorca Moskau Nizza Oslo Paris Prag Rom Stockholm Tel Aviv Tunis Wien | 32<br>14<br>20<br>14<br>11<br>21<br>20<br>15<br>14<br>21<br>21<br>21<br>22<br>24<br>26<br>24<br>26<br>26<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 |
| n Mabel. • Sprukesper. • Reger. * Schoolel. • Schoole.  delete @@ Reger. @@ School. @@ Nabel. #44 Freingesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istanbul<br>Soznensu                                                                                                                         |                                                                         | im Donners                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |

überwiegend sonnig. Am Nachmittag einzelne Gewitter. Um 24 Grad. Im übrigen Deutschiand wechselnde Be-wölkung mit schauerartigen Regenfäl-len, zum Teil auch mit Gewittern. Nachmittags 15 bis 19 Grad. Nachts allgemein um 9 Grad. Mäßiger, in Ge-witterschauern böig auffrischender Wind aus Süd bis Südwest. Weitere Aussichten:

| Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr: |     |            |     |  |  |
|-----------------------------------|-----|------------|-----|--|--|
| Berlin                            | 21° | Kairo      | 324 |  |  |
| Bonn                              | 15° | Kopenh.    | 14° |  |  |
| Dresden                           | 21° | Las Palmas | 20° |  |  |
| Essen                             | 14° | London     | 14° |  |  |
| Frankfurt                         | 15° | Madrid     | 11* |  |  |
| Hamburg                           | 16° | Mailand    | 21° |  |  |
| List/Sylt                         | 10° | Mallorca   | 21° |  |  |
| München                           | 21° | Moskau     | 20° |  |  |
| Stuttgart                         | 18° | Nizza      | 19" |  |  |
| Algier                            | 25° | Oslo       | 15° |  |  |
| Amsterdam                         | 13° | Paris      | 14° |  |  |
| Athen                             | 28° | Prag       | 21° |  |  |
| Barcelona                         | 19° | Rom        | 21° |  |  |
| Brüssel                           | 13° | Stockholm  | 15° |  |  |
| Budapest                          | 28° | Tel Aviv   | 30° |  |  |
| Bukarest                          | 28° | Tunis      | 24° |  |  |
| Helsinki                          | 17° | Wien       | 28° |  |  |
| Istanbul                          | 19° | Zürich     | 20° |  |  |
| Sonnenaufgang* am Donnerstag:     |     |            |     |  |  |

5.26 Uhr, Untergang: 21.11 Uhr, Mondaufgang: 12.03 Uhr, Untergang 2.53 in MEZ, zentraier Ort Kassei

Einst galt der Name einem be-sonders verrufenen Viertel, erste und oft auch letzte Station der ärm-

#### Erholung ihrer Staatsdiener In vier landeseigenen Hotels machen nur Beamte und öffentlich Bedienstete Urlaub gleichbarer Häuser am Ort, weil

Die Hessen zahlen brav für die

H. H. KANNENBERG, Wiesbaden Ein Hotelier hatte sich finanziell übernommen. Er mußte das Handtuch werfen, noch ehe der Rohbau stand. Ein anderer hatte im kostenintensivem Personalbereich mit der eigenen Familie gerechnet. Allerdings hatte er vergessen, das "Billigteam" vorher zu fragen. Beide Hotels landeten als "Gelegenheiten" unter Immobilienanzeigen. Bei diesen beiden und zwei ähnli-chen Angeboten griff das Land Hessen kurz entschlossen und für acht Millionen Mark zu.

Seitdem sind die Hessen Hoteliers. Seit 1963 betreiben sie Häuser in Schönau/Schwarzwald, Oberstdorf/Allgäu, Bad Härting/Tiinsgesamt 300 Betten. Doch um als Urlauber in einem der vier landeseigenen Ferienhotels unterzukommen, genügt es nicht, Hesse zu sein. Man muß außerdem seine Brötchen als Beamter oder Angestellter beim Land verdienen oder verdient haben. Dann darf man, auf Vermittlung der landeseigenen "Ferienhotelverwaltung" in Wiesbaden, für täglich 35 bis 45 Mark (Vollpension) preiswerter Urlaub

machen also sonst am Ort üblich. Der nun zwei Jahrzehnte alte und in der Bundesrepublik einmalige Landesbrauch, erschöpfte

Hüfe auf Rädern
Die Geistesgegenwart des englischen Lkw-Fahrers Cliff Stanton

(42) hat 13 Mitgliedern einer Familie

aus Birkenhead bei Liverpool das

Leben gerettet. Er kam mit seinem

16-Tonner am Haus der Familie von

Jim Carty vorbei, das in hellen

Flammen stand. Stanton walzte mit seinem Lkw den Gartenzaun nieder

und setzte rückwärts durch den

Vorgarten an das brennende Haus.

Aus einem Fenster des oberen

Stockwerks sprangen alle 13 Fami-lienmitglieder auf das Dach des

Lkw, und der brachte sie in Sicher-

Hell's Kitchen", die Höllenküche,

Heimliche Trauung?

Staatsdiener und ihre Angehörigen auch im Urlaub nicht verkommen zu lassen, hat jetzt im SPD-regier-ten Hessen die CDU-Opposition auf den Plan gerufen. In einer Anfrage vor dem Landtag begehrte sie Auskunft darüber, inwieweit denn der Steuerzahler diesen ungewöhnlichen Ferienservice finanzieren müsse. Antwort erteilte die zuständige Hauptverwaltung der hessischen Staatsbäder und Ferienhotels: 200 000–300 000 Mark jährlich gehen aufs Konto verlorener Zuschüsse für Steuern und Unterhalt der Gebäude. Ansonsten trügen sich die Hotels selbst. Gewinn werde nicht erzielt.

der CDU Hessen, Christian Bartelt, ließ keinen Zweifel daran, daß es den Wahlen im September mit den Zuschüssen zu Ende sei. "Wir werden die Hotels als Urlaubsquartiere für Landesbedienstete nur dann behalten, wenn sie sich ganz und gar selbst tragen!"

170 000 "Staatshotel-Berechtigte" und Angehörige werden des-halb nicht auf die Barrikaden gehen. Ihr Interesse für die relativ billigen Hotels (Geschäftsführer Johannes Lill: "Wir liegen zwangsläufig unter dem Preisniveau ver-

Der finanzpolitische Sprecher einem "Machtwechsel" nach

wir ohne Gewinn arbeiten!") blieb hindurch ungebrochen. Lill: "1982 hatten wir 78 000 Übernachtungen. Das entspricht, verteilt aufs ganze Jahr, einer Auslastung zu 80 Pro-Die Plätze werden vergeben

nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt..." Zweimal im Jahr ist Stichtag für Anmeldungen: Vom 1. 7. an werden Buchungen für die Wintersaison akzeptiert, vom 1. 10. an steht der Sommer zur Disposition. An diesen Tagen kommen die Briefe kiloweise. In den Sommeroder Weihnachtsferien hat nur eine Chance, wer schulpflichtige Kinder hat oder beruflich von den Fe-

Insgesamt 60 Angestellte in den vier Hessen-Hotels reichen allerdings nicht aus, den Urlaub bei Vater Staat zum Drei- oder Vier-Sterne-Vergnügen gedeihen zu lassen. Schuhe müssen selbst geputzt werden. Essen à la carte ist nicht drin, es gibt zwei Menüs zur Auswahl. Und wer abends noch Vergnügen sucht, muß sich außerhalb umsehen. Den meisten Gästen macht das, so wird versichert, nichts aus. Lill: "Die suchen ohnehin vorwiegend Ruhe oder konzentrieren sich auf Sport, wie Wandern, Klettern oder Skilaufen."

auf der Flucht vor den Nazi-Scher-

gen des in Rom residierenden deut-

schen Generals Kappler half O'Fla-

herty wird von Gregory Peck darge-

stellt, Christopher Plummer ist der Kappler, John Gielgud spielt Papst

stählernem Korsett befestigt ist,

wiegt 18 Pfund, ist aber innerhalb

einer Minute überzustreifen.

#### LEUTE HEUTE film Scarlatto e Nero" (Scharlach. rot und Schwarz) begonnen, in dessen Mittelpunkt der irische Pater Hugh O'Flaherty steht, der im Jahre 1943 rund 5000 britischen Soldaten

seit der Ermordung von John Lennon ist der Innenarchitekt und gebürtige Ungar Sam Habidtoy, der



lich sieht. Die beiden leben seit zwei Jahren in Yokos Luxuswohnung am New Yorker Central Park zu-

Yoko Ono (50), die reichste Witwe der Welt, hat angeblich wieder ge-heiratet. Nach Gerüchten aus Ame-Verfilmte Rettung rika unter strenger Geheimhaltung Im Vatikan und in Rom haben die in Budapest. Yokos Lebensgefährte Dreharbeiten zu dem US-Fernseh-

dem erschossenen Beatle sehr ähn-

Taucher-Rüstung Eine Ritterrüstung brachte den amerikanischen Meeresbiologen und Taucher Jeremiah Sullivan auf die Idee für einen haifischsicheren Taucheranzug. Er konstruierte ein stählernes Kettenhemd, wie sie die Ritter zum Schutz vor Pfeilen trugen. Das Hemd, das an einer Art

# Über New Yorks "Höllenküche" liegt der Duft der ganzen Welt

gen hatten, als Partys feiern. Auch heute noch bietet die betriebsame Mehr als eine halbe Million Menschen, ein wogendes Meer von Köpfen in einer gewaltigen Stra-Avenue, meist von Tante-Emma-Läden, kleinen Handwerksbetrie-ben und exotischen Restaurants Benschlucht, das gab es am Wo-chenende in New York, als der gesäumt, kein Bild des Reichtums, doch daß sie längst keine "Höllen-küche" mehr ist, bewies nicht zu-Reigen der alljährlichen Frühlingsund Sommerfeste mit der 9.-Avenue-"Blockparty" begann, dem seit zehn Jahren größten Straßenletzt der Verlauf des Riesenfestes unter den malerischen Fassaden der vielen alten Häuser, die mit fest der Siebenmillionenmetropole. Das Fest auf der weniger vornehihren verrosteten Feuertreppen an der Straßenfront so viel "New Yormen Westseite Manhattans ver-wandelte die für den Verkehr ge-

HANS J. STUECK, New York sten Einwanderer, die andere Sor-

kerischer wirken als die ultramo-dernen Beton- und Glasgiganten schlossene neunte Avenue für zwei Tage in ein kulinarisches Eldorado der eleganteren Nachbarschaft. Bei einem vierstündigen Bum-mel durch das Menschengewimrigantischen Ausmaßes, in dem das verwirrende Angebot an Gebratenem und Gebackenem, von türkischem Falafel bis koreanischen Kimchi, von mexikanischen Gazpacho bis japanischen Tempu-ra, von Chili bis Bockwurst die ra, von Chili bis Bockwurst die ethnische Vielfältigkeit des Viertels zwischen 37. und 57. Straße widerspiegelte, das sich beute auf T-Shirts und Gürtelschnallen stolz

mel waren zwar ganze Berge von Bierkästen zu sehen, doch prak-tisch keine Betrunkenen. An Dut-zenden von Ständen gab's Weine aller Herren Länder, doch nirgends lagen Weinleichen an den Straßen-Über der gewaltigen fröhlichen

Das große Schmausen auf der schnurgeraden Avenue – praktisch ein Fest für die ganze Familie – lief unter den Flaggen der 40 Länder, deren Auswanderer das internationale Flair der 9. Avenue mitgeprägt haben. Darunter auch Deutsche. Doch sie wohnen kaum noch in diesem Viertel, das meist von Latinos, Ukrainern und Iren bevölkert Wie zahlreiche andere New Yor-

ma von Haschzigaretten und -pfei-

ker Straßenfeste wird das 9.-Ave-nue-Festival von den Geschäftsleuten der kilometerlangen Straßen-schlucht veranstaltet. In diesem Jahr ließen sie sich etwas Besonderes einfallen, um der New Yorker Polizei für den reibungslosen Ab-lauf der Massenveranstaltung zu danken und schenkten der berittenen Polizeistaffel einen Wallach mit dem passenden Namen "Festi-

Festival" wies sich gleich als Dienst"-Pferd aus. Den ohrenbe-Menschenmenge hing der verfüh-rerische Duft italienischer Pasta und gekochter Muscheln, griechitäubenden Lärm einer Jazzband, die unter den Betonpfeilern einer scher Souvlaki und amerikani-scher Schweinsrippchen, doch so gut wie gar nicht das süßliche Aro-Brücke aufspielte, quittierte der Vierbeiner nur mit einem irritier-(SAD) ten Ohren-Zucken.